# Sammlung

ber

# Lübectischen

# Verordnungen und Befanntmachungen.

Erfter Band.

Min. d. Jriner

1813.

1814.

Muf Berfugung Gines Socheblen Rathes abgebrudt.

Lubect 1821.

Berlegt von G. C. Schmibt, E. Dochebl. und Dochn. Nathe Buchbruder. MoNUCE SES

go to if a Learbook
gulfstend to forthe bunffritt

#### Inbalt.

| Chronologifches Bergeichniß                                    | ⊙. 1 - уш.  |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Berordnungen und Befanntmachungen Gines Socheblen Rathes       |             |
| aus ben Jahren 1813 und 1814                                   | \$ 1 - 201. |
| Unhang I. Berordnungen fur bas Umt und Stabtden Berges         |             |
| borf aus ben Jahren 1813 und 1814                              | \$ 203-218. |
| Unhang II. Meltere Berordnungen, melde in ben Jahren 1813      |             |
| und 1814, burch befonbere Dbrigkeitliche Berfagungen,          | •           |
| aufe Deue in Birffamfeit gefest worben                         | s 219-280.  |
| Unhang III. Wichtigfte Erlaffe einzelner Beborben aus ben Jahs |             |
| ren 1813 und 1814                                              | s 281-324.  |
| Nachtrag zum Anhang II                                         | * 325-334·  |
| Aphabetisches Register                                         | × 335-340.  |

# Chronologifches Bergeichnif.

|    | 9   | Da | tum.  |      |                                                                                                                                    | Die. 0 | Seite |
|----|-----|----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 18 | 313 | 5, | Már   | 19.  | Proclamation, die proviforifche Biedervereinigung des vormaligen Senats betreffend                                                 | 1.     | 1.    |
|    | ş   |    | ,     | 20.  | Bekanntmachung, die Wiederherstellung des Stadtgerichts und bie Anordnung eines Landgerichts betreffenb                            | 2.     | 2.    |
|    | s   |    | 1 -   | 23.  | Befanntmachung, die Angaben der Geburts; und Sterbefalle, fo wie die Anmeldungen gu Proclamationen betreffend                      | 3.     | 3.    |
|    | 8   |    |       | 23.  | Aufforderung des Senats an Lubed's patriotifche Burger, gu Beitragen fur bie Sanfeatifche Legion                                   | 4.     | 4.    |
|    | s   |    | *     | 25.  | Dublicandum, die Beibehaltung ber ftabtifchen Octroi als Cons                                                                      | 5.     | 5.    |
|    | ,   |    | 1     | 25.  | Dublicandum wider bas Solgfammeln in ben Stadtforften .                                                                            | 6.     | G.    |
| ,  | 1   |    | 3.    | 29.  | Muftuf jum Beitritt jur Sanfeatifden Legion                                                                                        | 7.     | 7.    |
|    |     | ٠  | *     | 29.  | Dublicanbum, bas Datentwefen betreffenb                                                                                            | 8.     | 8.    |
|    | s   |    | April | 1.   | Aufforderung bee Senats jur innern Bewaffnung ber Burger und Einwohner in ber Stadt und beren Bebiet                               | 9.     | .10.  |
|    | 4   |    | 1     | 1.   | Publicandum, Die Berftellung ber Bulage betreffend                                                                                 | 10.    | 11.   |
|    | ŝ   | ٠  | 3     | 8.   | Anfunbigung ber Charfreitags Cammlung fur bas Ct. Annen Armen und Werthaus                                                         | 11.    | 12.   |
|    | ŝ   |    | , .   | 17.  |                                                                                                                                    | 12.    | 13.   |
|    | ,   |    | *     | 26.  | Defanntmachung, Die Biederherftellung der Abgabe von öffentlichen<br>Auctionen an bas St. Annen Armen und Werthaus bert.           | 13.    | 14.   |
|    | \$  |    | *     | 30.  | Befanntmadung, die Erhobung ber Grundfleuer, fo wie der Thur,<br>Benfter, Perfonale und Mobiliarfleuern betreffend                 | 14.    | 15.   |
|    | 1   |    | Mar   | 3.   | Publicandum, die Biederherftellung der Stempel Abgaben betreffend                                                                  | 15.    | 16.   |
|    | 1   |    | ,     | 7.   | Befanntmachung, die Musubung des Motariats betreffend .                                                                            | 16.    | 17.   |
| į  | 1   |    | 1     | 10.  | Befanntmachung, betr. bie Serfiellung der Bette, fo wie ber Bebor:<br>ben fur die Gaffen: Ordnung und die Teuerlofdungs: Anftalten | 17.    | 18.   |
| ٠  | \$  | ,  | 1     | 12.  | Publicandum, die Angaben der Geburten, Sterbefalle und Beit-<br>rathen an der Rangley betreffenb                                   | 18.    | 19.   |
|    | ,   |    |       | 3.4. | Befanntmachung, die Ernennung bee Chefs ber Burgergarbe betr.                                                                      | 19.    | 21.   |
|    | ,   |    |       |      | Befanntmadung, Die öffentlichen Berlaffungen und Berpfandungen betreffenb                                                          | 20.    | 22.   |
|    | ŝ   |    |       | 17.  | Bekanntmadung, bas Patentwefen und Die Auchbung gunftiger Gewerbe betreffend                                                       | 21.    | 25.   |
|    |     |    |       |      | . Х                                                                                                                                |        |       |

| 5     | Datum:       |                                                                                                                                                                                       | 920. | Ceite |
|-------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1813, | May 17.      | Befanntmachung, die einstweilige Beibehaltung ber Burgerwache betr.                                                                                                                   | 22.  | 24.   |
| \$    | \$ 28        | Berordnung wegen einer Abgabe vom Berlauf der Immobilien, Schiffe n. bgl., wie auch von Baaren: und Mobilien: Auctionen u. f. w.                                                      | 23.  | 25.   |
| ,     | s 51.        | Befanntmachung, bie Pormittagspredigt betreffend                                                                                                                                      | 24.  | 31.   |
| ś     | Dec. 7.      | Betanntmachung, betreffend bie abermalige Biedervereinigung bes Senate, Die Bildung einer Ibminiftrativ. Commiffion und ber Behorde gur handhabung ber Juftig und Gicherheite Polizen | 25.  | 32.   |
| 3     | \$ 7.        | Befanntmachung wiber bie Diffhandlung ber Rriegegefangenen .                                                                                                                          | 26.  | 33.   |
| 5     | s 8.         | Befanntmachung, betreffend die Erhebung von Tragetheilen gur Dedung ber Ginquartirungefosten u. w. b. a                                                                               | 27.  | 34.   |
| 5.    | s 8.         | Befanntmachung, Die Fortbauer ber Confumtions: Accife betreffend                                                                                                                      | 28.  | 35.   |
| ,     | s 10.        | Publicandum, die Angaben ber Geburten, Sterbefalle und Beiras then an ber Rangley betreffenb                                                                                          | 29.  | 36.   |
| 4     | s 14.        | Dublicandum, Die Berfiellung ber Bulage betreffend                                                                                                                                    | 30.  | 36.   |
| \$.   | : 14.        | Dublicanbum wiber bas Solgfammeln in ben Stadtforften                                                                                                                                 | 31.  | 37.   |
| ,     | s 14.        | Bekanntmachung, betreffend bie Befreiung bes Travemunder Sar<br>fens von barin verfentten Schiffen                                                                                    | 32,  | 38.   |
| 1     | s 15.        | Befanntmachung, Die neue Errichtung einer Burgergarbe betreffenb                                                                                                                      | 33.  | 40.   |
| \$    | <i>s</i> 17. | Befanntmachung, betr, bie ungehinderte Radfehr ber aus den benache barten Bebieten mit Lebensmitteln u. bgl. anfommenden Bagen .                                                      | 34.  | 41.   |
| ,     | 1 17.        | Publicandum, Entwendungen von den Ballen, Schangen u. f. w., auch unerlaubten Unfauf von Militar.Effecten betreffend                                                                  | 35.  | 42.   |
| 1     | 1 20.        | Derordnung megen einer Abgabevom Berfauf ber Immobilien, Schiffe u. bgl., wie auch von Waaren: und Mobilien: Auctionen u. f. w.                                                       | 36.  | 43.   |
|       | \$ 20.       | Befanntmachung, bie Biederherftellung ber Stempel:Abgaben betr.                                                                                                                       | 37.  | 43.   |
| \$    | <i>i</i> 21. | Befanntmachung, die Biederherstellung ber Abgabe von offentlichen Auctionen an bas St. Annen Armen: und Berthaus betr.                                                                | 38.  | 44.   |
| *     | ; 21,        | Befanntmadung, betreffend bie herstellung ber Bette und ber Behorbe für bie Gaffenordnung .                                                                                           | 39.  | 45.   |
| 2     | \$ 24.       | Befanntmachung, bie Ochliegung ber Gaft: und Rrughaufer betr.                                                                                                                         | 40.  | 46.   |
| \$    | 1 30.        | Befanntmachung, die Bieberherftellung ber Collateral Erbichaftes feuer betreffenb .                                                                                                   | 41.  | 46.   |
| 1814, | 3an. 3.      | Befanntmachung, Die fernere Errichtung ber Burgergarbe betr                                                                                                                           | 42.  | 48.   |
| 1     | \$ 7.        | Befanntmachung, Die fernere Erhebung ber Eragetheile betreffenb                                                                                                                       | 43.  | 49.   |
| \$    | 1 18.        | Defanntmachung, betreffenb bie ungehinderte Radfehr ber mit Lebensmitteln u. bgl. jur Stabt tommenben Bagen                                                                           | 44.  | 50.   |
| 2     | £ 22.        | Aufforderung bee Cenats jum Beften ber bier gestellten Freiwill ligen gur Danfeatischen Legion                                                                                        | 45.  | 50.   |
| ž.    | s. 25.       |                                                                                                                                                                                       | 16   | 50    |

|    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 10    |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
|    | Datum.    |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 200  | Geite |
| 81 | , 3an. 29 | . Publicandum, eine außerorbentliche Bolle Auflage betreffend                                                                                                                                                                                                               | 47.  | 53.   |
| ,  | Febr. 2   | , Befanntmachung, betreffend bie von Dichte Bequartierten ju erles genden Gelbbeitrage                                                                                                                                                                                      | 48.  | 54.   |
| ,  | . 1 3     | , Bekanntmachung, die Anmelbung und Anhaltung von Goldaten aus ber Raiferl. Ruffich: Dentichen Legion betreffend                                                                                                                                                            | 49.  | 55.   |
| •  | s 12      | Berordnung, Die Berpflichtung gur Uebernahme und Wahrnehmung offentlicher burgerlichen Unftellungen betreffend                                                                                                                                                              | 50.  | 56.   |
| \$ | 1 12      | Berordnung, die Erhebung der Confumtions: Accife betreffend .                                                                                                                                                                                                               | 51.  | 59.   |
| •  | s 16.     | Defanntmachung uber ben Wieder Cintritt ber in hiefiger Ctabt<br>und beren Bebiet vor bem 20. August 1811 gultigen Gefebe,<br>Rechte und rechtlichen Gewohnheiten                                                                                                           | 52.  | 64    |
| 5  | Mary 30   |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 53.  | 65.   |
| •  | April 2.  | Dublicandum, betreffend die Unterschriften der Concipienten ben gerichtlichen und außergerichtlichen Eingaben u. f. w.                                                                                                                                                      | 54.  | 66.   |
| ,  | , 6.      | Borlaufige Berordnung uber bie Dewaffnunge Einrichtungen im Gebiete ber freien Sanfestabt Lubed                                                                                                                                                                             | 55.  | 67.   |
| ,  | 1 13      | Befanntmachung, bie Anmelbungen bey ber Liquidations und Berificirunge: Commiffion betreffend                                                                                                                                                                               | 56.  | 69.   |
| ٠  | s 14.     | Befanntmachung, betreffend das angeordnete Dantfeft fur bie Siege ber verbundeten Didchte                                                                                                                                                                                   | 57.  | 70.   |
|    | s 16.     | Publicandum, bas Patentwefen betreffenb                                                                                                                                                                                                                                     | 58.  | 71.   |
| \$ | : 16.     | Barnung wider Defraudationen der Bolle und Acelfe:Abgaben .                                                                                                                                                                                                                 | 59.  | 72.   |
| \$ | s 16.     | Befanntmachung, Die fernere Entrichtung einer außerorbentlichen Boll: Auflage betreffenb                                                                                                                                                                                    | 60.  | 74.   |
|    | \$ 20.    | Revidirte Berordnung fur die um Tagelobn arbeitenden Bau: Gewerte                                                                                                                                                                                                           | 61.  | 74.   |
| ¥  | : 25.     | Revibirte Reihefuhr: Ordnung                                                                                                                                                                                                                                                | 62.  | 80.   |
|    | May 4.    | Berordnung, betreffend bas Gerichtewesen, in Saden ber ftreit tigen, peinlichen und wildlichtlichen Berichtsbarfeit, wie auch transferifde Berftigungen, nach dem Mieberintritte ber vor bem 20. Aug. 1811 hieselicht besolgten Gefebe, Rechte und rechtlichen Gewohnbeiten | 63.  | 85.   |
| ,  | , 11.     | Motification wiber bas Unfunbigen frember Lotterien und bas                                                                                                                                                                                                                 | 0,50 | 031   |
| ′  | ,         | Collectiren fur Diefelben                                                                                                                                                                                                                                                   | 64.  | 117.  |
| :  | 1 21.     | Befanntmachung, die revidirte Tare bes Lootfengeldes betreffend                                                                                                                                                                                                             | 65.  | 118.  |
| \$ | . 25.     | Befanntmachung, jur Warnung wiber ben Sandel und Berfehr mit Rormegen                                                                                                                                                                                                       | 66.  | 120.  |
|    | 1 28.     | Befanntmachung, bie Berordnung uber bas Berichtsmefen betr.                                                                                                                                                                                                                 | 67.  | 121.  |
| 7  | Jun. 1.   | Defanntmachung, bie Anmelbung von Reclamationen ben ber frangofischen Behorbe in hamburg betreffenb                                                                                                                                                                         | 68.  | 121.  |

| :     | Datum | i.     | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | te. Ceite |
|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1814, | Jun.  | 15.    | Berordnung wegen einer Stempelabgabe von allen faufindnnifden Wechfeln und aus der Fremde fommenden oder dorchin gehen: ben Anweisungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |
|       | *     | 15.    | Beitere Motification, das Patentwefen betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0. 124.   |
|       | *     | 15.    | Befanntmachung wegen Leiftung ber Zahlungen an öffentliche Raffen n gangbarer Courantmunge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
| ,     |       | 25.    | Beitere Befanntmabung, die Unmelbung von Reclamationen ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |
|       |       | -51    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2. 126.   |
| ,     |       | 25.    | Motification, die Beeidigung ber Burger und Ginwohner betr. 73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3. 125.   |
|       |       | 29.    | Berordnung über bie im Ctabtgebiete gu leiftende Gelbbeifteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4. 127.   |
|       | Jul   | . 2.   | Berordnung, ben Dienft ber Burgergarbe betreffenb 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. 129.   |
| *     | 8     | 2.     | Befanntmachung, Die Beimtehr bes Contingents jur Sanfeatifchen Legion betreffenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6. 132.   |
| 1     |       | 6.     | Defanntmachung, Die firchliche Feier , nach ber Rudfunft bes Luberfifchen Contingents zur haufear. Legion aus bem Felbe bett. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7. 134.   |
|       | •     | 6.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8. 135.   |
|       |       | 13.    | Publicandum, ben Boll am Ober: Bafferbaum betreffend 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9. 136.   |
|       | 3     | 16.    | Revibirte Accife: Ordnung fur die hiefigen Stadt: Dublen . 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0. 137.   |
| 2.5   | *     | 30.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1. 139.   |
| 1     | Aug   | . 6.   | Einwohnern bee Stadtgebiets gu leiftenbe Gelbbeifteuer gu ben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2. 140.   |
| . 5   |       | 13.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| ٠     |       |        | entftandenen holographischen, b. i. ohne weitere Formlichfeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3. 141.   |
| ,     | \$    | 17.    | Feuerlofdungs: Unftalten und Befoldung ber Dachtwachter betr. 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4. 142.   |
| ,     | \$    | 31.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |
| 4     |       |        | bie Abgabe jur Unterhaltung ber Feuerlofchungs: Anftalten u. w. b. a. betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5. 144.   |
| ,     |       | 31.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6. 146.   |
| ,     | ,     | 31.    | , and any any and any and any and any                                                                                                                                                                                                                                  | 7. 146.   |
|       | Oct   | pt. 7. | Gay-reading Control of the control o |           |
|       |       | , .    | Die um Tagelohn arbeitenden Bau: Gewerte betreffend 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8. 149.   |
| ,     | \$    | 10.    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9. 151.   |
| *     | ,     | 17.    | Befanntmachung, betreffend die RriegesArtifel fur Die Barnifon ber freien Sanfeftabt Lubed. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0. 153    |

|      | Datum   |      | Company of the contract of the | No.   | Ceite |
|------|---------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1814 | , Cept. | 21.  | Berordnung uber die Bemaffnunge Gintidtungen in ber freien Sanfestadt Lubed und beren Gebiet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 91.   | 161.  |
| \$   | - 5     | 28.  | Notification, vericiedene Anordnungen in Deziehung auf Die Bers befferung ber Boll-Einrichtungen betreffenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92    | 181.  |
| *    | Oct.    | 1.   | Berordnung, das Berbot des Borgens und Anleihens an Untersofficiere und Soldaten der hiefigen Garnison, auch des Antaufs von Mondirungsfluden und Baffen betreffend .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 93    | 183.  |
| \$   | *       | 12.  | Befanntmachung, Die vierzehntägigen Beitrage ju ber Bewaffs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 94.   | 184.  |
| \$   | £       | 12.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95.   | 186.  |
| s    | \$      | 14.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96.   | 187.  |
|      | *       | 15.  | Befanntmachung, Die Rudgahlung ber an Die frangofische Regies<br>rung geleifteten Cautionen betreffenb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 97.   | 188.  |
|      | *       | 22.  | Befanntmachung, betreffend Nachforfchungen wegen bes Schidfals<br>von Individuen, welche in frangof. Militairbienfte gestanben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98.   | 188.  |
|      | *       | 26.  | Berordnung, die Biedereinführung des Leuchtengeldes betreffend                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 99.   | 189.  |
|      |         | 26.  | Decret, die Leiftung bes Burgereibes in Uniform betreffend . 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00.   | 190.  |
| ,    |         | 29.  | Gemeiner Befcheib, bae gerichtliche Berfahren in Chefachen betr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 101.  | 191.  |
| \$   | \$      | 29.  | Befanntmachung, betreffend bie Ausgahlung von Selbrudftanben<br>an Die in frangofischem Seebienft Beftanbenen 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02.   | 192.  |
|      | Nov.    | 4.   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 03.   | 192.  |
|      |         | 16.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 04.   | 193.  |
| f    | \$      | 16.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05.   | 194.  |
| \$   |         | 19.  | Erneuerte Dienft: Inftruction bee offentlich angestellten und beet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 06.   | 196.  |
|      | Dec     | 9.   | Beitere Defannemachung, Die Erhebung einer Abgabe jur Dets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 107.  | 198.  |
| \$   | 1       | 28.  | Regulativ, Die Bestimmung ber Berhaltniffe ber auf Patent bies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 108.  | 199.  |
|      |         |      | Unhang I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |
| Berg | rbnu    | iaen | fur bas Umt und Stabteben Bergeborf aus ben Jahren 1813                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11. 1 | 814   |
|      |         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | J- 1- |
| 1813 | , Mai   | 3 26 | Dublicanbum, ben Rudtritt bes Umte und Ctabtchene Bergeborf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |

unter die Regierung von Libed und Damburg betreffenb . Dublicanbum, die Beibehaltung ber Grund, Thur, und Fenfter, auch Personals und Mobiliar. Eteuer fur b. 3. 1813 betr. .

April 8.

# Three Google

1. 205.

| Datum.          |                                                                                                                                                                                                  | no.  | Crite |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|
| 1814, Már3 30.  | Berordnung wegen Serfiellung und Berdoppelung ber außerordents<br>lichen monatlichen Rrieges und Bermögeneftener in ben Bierlans<br>ben, wie auch die einfiweil. Bochenftener zu Bergedorf betr. | 3.   | 207.  |
| s s 31.         | Befanntmachung, über den Wieder-Eintritt der im Amte und Stadt,<br>den Bergedorf vor dem 20. Aug. 1811 gultigen Gefebe, Rechte<br>und rechtlichen Gewohnheiten                                   | 4.   | 209.  |
| ; Aug. 15.      | Berordnung, in Deziehung auf ben Biedereintritt ber altern Rechte<br>und Gefebe im Imte Bergeborf; mit transitorifden Berfügungen                                                                | 5.   | 210.  |
| s Sept. 26.     | Fernerweitige Berordnung wegen Erhebung ber in ben Bierlanden<br>angeordneten gedoppelten Kriege: und Bermogenofteuer                                                                            | 6.   | 215.  |
| s. Det. 21.     |                                                                                                                                                                                                  | 7.   | 217.  |
| •               |                                                                                                                                                                                                  |      |       |
|                 | Anhang II.                                                                                                                                                                                       |      |       |
|                 | onungen, welche in ben Jahren 1813 und 1814, burch<br>liche Berfügungen, aufo Neue in Wirksamkeit gesetzt worl                                                                                   |      | ibere |
| 1808, Jun. 25.  | Beiordnung, das einstweilige gangliche Berbot bes bisherigen Solgfammlens und die Bestrafung der holge Dieberen in ber Sfraeleborfer und Lauerholgung betreffend                                 | 1.   | 221.  |
| s Aug. 12.      | Berordnung megen ju entrichtenber Abgabe von Erbicaften und Bermachtniffen, welche auf entferntere Seitenverwandte ober Frembe fallen                                                            | 2.   | 224.  |
| 1809, May 17.   | Erneuerte Berordnung und Tare megen ber Thor: Sperre                                                                                                                                             | 3.   | 225.  |
| 1796, Jan. 15.  | Rotification, die Entrichtung einer Abgabe von offentlichen Berg-<br>faufen und Anctionen an bas St. Annen: Armen: und Bert,                                                                     |      |       |
| 1809, Márz 11.  | haus betreffend . Ctempel : Tare und Berordnung fur die freie Sanfestadt Lubed                                                                                                                   | 4.   | 228.  |
| 1009, 2000, 11. | und beren Gebiet                                                                                                                                                                                 | 5.   | 229.  |
| s Oct. 13.      | Radtrag ju ber unterm 11. Dar; b. J. publicirten Stempels Eare und Berordnung .                                                                                                                  | 6.   | 250.  |
| 1 Aug. 11.      | Revidirte Berordnung, ben SpielfartensStempel betreffend .                                                                                                                                       | 7.   | 260.  |
| s Oct. 13.      | Revidirte Berordnung, Die Abgabe von Policen fur Seegefahr bett.                                                                                                                                 | 8.   | 262.  |
| 1810, : 27.     | Regulativ fur bie Aufnahme jum Burger, und Ginwohner:Recht                                                                                                                                       | 9.   | 264.  |
| 1806, Márz 28.  | Befanntmachung, die Berlaffungen und Berpfandungen in ben offentlichen Audienzen betreffend .                                                                                                    | 10.  | 269.  |
| 1776, Mov. 1.   | Ausjug aus der Mafter:Ordnung und Tare vom 1. Dov. 1776, Die Gebuhren der Mafter ben Berfteigerungen betreffend .                                                                                | 11.  | 269.  |
| 1756, Febr. 6.  | Auszug aus dem gemeinen Befdeibe vom 6. Febr. 1756, wegen eigenhandiger Unterzeichnung ber Eingaben burch die Concipienten                                                                       | 12a. | 270.  |
| 1757, Int. 16.  | Ausgug aus dem Anhang ju dem gemeinen Befcheide v. 16. Jul. 1757.                                                                                                                                | 12b. | 270.  |

Zara bes für bie Reibefuhr von ben Reifenben zu erlegenden Aubri

, die Accifeabgabe von Bein u. bgl, betreffend 19.

lobne vom 1. Man bis jum 1. Nov. 1814.

Befanntmachung, ben Theerhof betreffend

1 2.

\$ 20.

: 26.

1

291.

292.

17.

18, 292,

|      | Datum. |      |                                                                                                                                   | No.  | Ceite  |
|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
| 1814 | Jun.   | ı.   | Befanntmachung, die Anmetbung von Reclamationen bey ber frans jofifchen Beborbe in Samburg betreffenb                             | 20.  | 292.   |
|      | Q1     | ~    |                                                                                                                                   | 21.  | 295.   |
| \$   | Jul.   |      |                                                                                                                                   | 22.  | 296.   |
| \$   |        | 26.  |                                                                                                                                   | 22.  | 290.   |
| \$   |        | 30.  | Beitere Befanntmadung, bie Unmelbung von Reclamationen ben ber frangofifden Behorde in Samburg betreffend                         | 25.  | 296.   |
|      | Mug.   | 9.   | Befanntmachung, ben Dienft ber Burgergarbe betreffenb .                                                                           | 24.  | 298.   |
| \$   | Gept   | . 2. | bas verbotene Salten von Edweinen in ber Stadt betreffenb .                                                                       | 25.  | 298.   |
|      |        | 2.   |                                                                                                                                   | 26.  | 298.   |
| \$   | 3      |      |                                                                                                                                   | 27.  | 299.   |
| \$   | \$     | 6.   | - die Errichtung einer Garnifon biefelbft betreffend                                                                              | 28.  | 299.   |
| 1    | 3      | 7.   | -Dotification, die Entrichtung offentlicher Gefalle betreffend .                                                                  | 29.  | 500.   |
| \$   | Oct.   | -    |                                                                                                                                   | 29.  | 300.   |
| \$   | 1      | 8.   | Befannemadung, die Baffenubungen ber Burgergarbe, wie auch bas Anschaffen ber Gewehre nebft Subehor betreffent.                   | 50.  | 500.   |
| 5    | \$     | 11.  | Anzeige ber Liquidations: und Berificirungs:Commiffion                                                                            | 31.  | 501.   |
|      |        | 14.  | Defanntmadung, Die vierzehntägigen Beitrage gu der Bewaffnungs:                                                                   |      |        |
| •    |        | *    | Raffe betreffend                                                                                                                  | 32.  | 501.   |
| ,    | \$     | 15.  | Befanntmadung, bie Rudgahlung ber an bie frangofifche Regier<br>rung geleisteren Cautionen betreffenb                             | 33.  | 302.   |
| , ,  |        | 21.  | Befanntmachung, bie Ginimpfung ber Coubblattern betreffend                                                                        | 34.  | 303.   |
| ţ    | \$     | 22.  | Defanntmadung, betreffend Nachforfdungen megen bee Chieffals<br>von Individuen, welche im frangbilichen Militairdienfte gefranden | .55. | 303.   |
| f    | \$     | 29.  | Befanntmadung, betr. bie Muegablung von Colbrudftanben an                                                                         | 56.  | 304.   |
| s    | Nov    | . 4. |                                                                                                                                   | 57.  | 306.   |
| 1    |        | 8.   | Befanntmachung wegen ber an bie frangofifche Regierung geleh                                                                      |      | 200.   |
| ,    |        | -    | fteten Cautionen                                                                                                                  | .38. | 306.   |
| \$   |        | 16.  | Befanntmadung, ble Ctadtichuld und die Binfengahlung fur dies                                                                     | 39.  | 307.   |
| \$   | \$     | .17. |                                                                                                                                   |      |        |
|      |        |      | Burgergarbe                                                                                                                       | 40.  | 508.   |
| \$   | \$     | 18.  | , 5 to 1 young for the Charles                                                                                                    | 41.  | 309.   |
|      |        | .23. |                                                                                                                                   | 42.  | 310.   |
| \$   | \$     |      | Inftructionen fur ben Dienft ber Burgergarbe                                                                                      | 43.  | 311.   |
| 3    | Du     | . 9. | Befanntmachung, bas Stern:Umtragen betreffenb                                                                                     | 44.  | 524.   |
| \$   | \$     | 19.  |                                                                                                                                   | 45.  | 524.   |
| , ,  | \$     | 29.  | Berbot wider das Musichutten von Unrath u. Steingraus in die Erave                                                                | 46.  | 324.   |
|      |        |      |                                                                                                                                   | P    | rocla= |

# Proclamation,

Die provisorische Wiedervereinigung des vormaligen Senats betreffend.

Nachdem sammtliche französische Militair: und Administrativ:Behörden bie hiesige Stadt ganzlich verlassen und der höchst commandirende Herr Oberfte der in Hamburg eingerückten Kaiserlich Aussischen Truppen erklärt hat, wie er nur die von der Stadt selbst errichteten Autoritäten anerkennen werde: so haben sich der Herr Maire mit dem Municipal: Nath bewogen gefunden, von der Verwaltung des Gemeinwesens zurückzutreten.

Unter biefen Umständen haben die Mitglieder des ehemaligen Senats diefer Stadt, aufgefordert von dem sie befeelenden unauslöschlichen Pflichtgefühl, zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe und Beförderung des Gemeinwohls nach allen Kraften zu wirken, sich bewogen gefunden, zur Führung des Stadt-Regiments sich provisorisch zu vereinigen.

Die ihnen heute von allen Seiten gewordenen ausgezeichneten Beweise der Liebe und bes allgemeinen Bertrauens gewähren ihnen die frohe Hoffmung, daben auf die fraftige Mitwurtung der gefammten Burgerschaft mit Zuversicht rechnen zu durfen; und wie sie die auf Erhaltung der Rube und Sicherheit abzweckenden thatigen Bemuhungen der freiwillig gebildeten Burgerwache mit dem lebhaftesten Danke erkennen, so erwarten

fie auch von bem Gifer berfelben bie Fortbauer biefer Anftrengungen, fo lange bie Zeitumfianbe folche nothig machen werben.

Libect, im proviforifden Genat, ben 19. Mar; 1813.

B. S. Frifter,

1813, Mar; 20.

M. 2.

# Befanntmadung,

die Wiederherstellung des Stadtgerichts und die Anordnung eines Landgerichts betreffend.

Wann burch die gegenwartigen Zeitumstande das bisher hiefelbst bestandene Tribunal erster Instanz, so wie die bisherigen hiesigen Friedensgerichte als ausgeloset anzusehen sind; so hat der Senat provisorisch verordnet, daß zur Verwaltung der Justiz

1) im Innern ber Stadt ein aus zweien Mitgliedern bes Senats, und zwar einem Rechtsgelehrten und einem Raufmanne, bestehendes

Stadtgericht,

2) in bem gesammten Umfange ber Landwehre und bes Stadtgebiets ein gleichmasiges Landgericht

wieber herzustellen sen, welche Gerichte alle in ihren respectiven Bezirken vorsallende Rechtsstreitigkeiten, von welcher Art sie auch senn, und unter welchen Partheien sie auch entstehen mögen, in erster Instanz zu entscheiben, die gerichtliche Polizen zu handhaben, auch vorkommende Straffälle zu untersuchen, und, wie früherhin geschehen, respective zu behandeln und abzuurtheilen haben. Es haben dieselben einstweilen nach den vor der Bereeinigung der Stadt mit Frankreich hieselbst bestandenen Gesehen zu ver-

fahren und Recht zu sprechen. Bu Richtern bes Stadtgerichts werben gegenwartig bie beiben herren Senatoren Friedrich Rollting und Chrisflian heinrich Kindler, Dr., so wie zu Richtern bes Landgerichts die herren Senatoren Johann Friedrich hach, Dr., und Thomas Gunther Bunderlich ernannt.

Decretirt im Senat ju Lubect, ben 20. Mary 1813.

B. S. Frister,

1813, Mary 23.

M. 3.

## Bekanntmachung,

die Angaben der Geburts, und Sterbefalle, fo wie die Anmelbungen zu Proclamationen betreffend.

Es wird hiedurch zu Jedermanns Wiffenschaft gebracht, daß die Angaben aller Geburch und Sterbefalle in hiesiger Stadt, desgleichen die vorläusigen Anmeidungen zum Behuf der zu verstattenden Proclamationen, zu den bisher gewöhnlichen Stunden, in einem dazu bestimmten Bureau der jehigen Stadt-Kanzley (im Hause Nr. 4. hinterm Markte) fortzusehen seyen.

Lubect, in ber Senateversammlung, ben 23. Marg 1813.

B. H. Frister, Secretarius.

(1°)

1813, Mary 23.

# Aufforderung des Genats

an Lübecks patriotische Burger, zu Beiträgen für bie Hanseatische Legion.

Burger Lubecte! Ihr feht mit freudiger Ruhrung auch aus Gurer Mitte eine muthige junge Mannschaft ju ben Rabnen ber Sanfeatischen Leaion wetteifernd eilen, um unter tapfern Beerführern unfere fiegreis chen Errettere, Alexandere, bes erhabenen Beberrichere aller Reuffen, fich zu versammeln. Es bebarf Gurer wirtsamen Unterftusung, jur Ausruftung und Befoldung Derer unter bicfen ruhmvoll bereitwilligen Rampfern fur Gure Freiheit, Die folder Bulfe nicht entrathen fonnen. Eine Raffe, unter ber Berwaltung von Mitgliebern bes Rathe und einiger Burger, muß unverzüglich bagu errichtet werben. Theure Ditburger, Die Ihr feit wenigen Tagen und wiebergegeben fend, wie wir Euch, Ihr werbet unfern Ruf nicht vergeblich an Euch ergeben laffen. Auf bann! Jeber von Euch leifte froh und reichlich Beitrag nach feinem Bermogen. Mit bem morgenben Tage merben, fur jebes ber vier Stadtquartiere, Bucher ju Unterzeichnungen eroffnet werben, mit ber Aufforderung, baburd ju boppeltem Beitrage fich ju verpflichten; ju bem Einen als Unleihe, Die hernach allgemein, nach verhaltnifmaßis gem Steuerfuße, vertheilt werben foll; ju bem Unbern als Gabe, auf bem heiligen Altar bes Baterlandes geopfert. Die Genatoren, Berren Reufch und Behncke, benen vier Burger fich jugefellen merben, nehmen die unterjeichneten Summen entgegen und verwalten die Raffe.

Mithurger, Eurer madern Ahnen murbig, wir vertrauen auf Eure eifrigste Bereitwilligkeit. Die fe Opfer werdet Ihr noch erschwin-

gen, so lastvoll und erschöpfend auch die Tausende waren, die Ihr in jahrelanger Bedrückung bringen mußtet. Es gilt Erhaltung der fost- lichen Freiheit, Unterstüßung der edlen Jugend, die sich, von den heiligsten Antrieben begeistert, dem Baterlande weißt!

Lubed, ben 23. Mary 1813.

Burgermeister und Rath ber freien Sanse Stadt Lubed.

1813, Mar; 25.

M. 5.

# Publicandum,

die Beibehaltung der städtischen Octroi als Consumtions : Accise betreffend.

Es wird hierdurch zur allgemeinen Nachachtung bekannt gemacht, daß zufolge gemeinsamen Beschlusses des Senats und des Burger-Ausschlusses die zum Vortheil der Stadt-Kasse eingesührte städtische Octroi als Consumtions-Accise vorerst nach dem bestehenden Tarif und auf die bis jeht übliche Weise durch die dazu angestellten Personen, welche einstweilen in ihren Functionen bestätigt sind, fort erhoben wird. Zugleich ist aber zur sofortigen Nevision dieses Tarifs die Einkeitung getrossen, um darin baldmöglichst die den jehigen Verhaltmissen angemeksenn Veranderungen und nahren Vestimmungen eintreten zu sassen.

Gegeben Lubect, in ber Ratheversammlung, ben 25. Darg 1813.

B. S. Frister,

# Dublicanbum!

wider das Solifammeln in ben Stadt Forften.

Da unter bem Borwande bes Sammelns von burrem Solze bie grobften Solzbiebereien in ben biefigen Stadtforften, ju beren unerseslichem Schaben, fortbauern; fo finbet ber Genat es bringenb, bie Berordnung bom 25. Juny 1808'), wegen ganglichen Berbote bes Solgfammelns und Beftrafung ber Solzbieberen, in ihrem gangen Umfange berguftellen und jur Unmenbung bringen ju laffen.

Diefemnach foll von jest an bis auf weitere Berfugung bas Cammiein, felbit bes burren Solges, in ben Ctabtholzungen ganglich aufhoren; wer fich baben betreten laft, wird als ber Solzentwendung schuldig angehalten und bestraft werden. Wer mit grunem ober gefundem Solge, ober mit Bertzeugen jum Brechen, Sauen, Sagen betroffen wird, ift mit icharfet Befangnifffrafe, nach Maaggabe ber Große bes Bergebens, ju belegen und jum Schabenserfage anzuhalten. Forfibebiente find verpflichtet, burch unablaffige forgfaltige Aufficht fowohl Solgentwendungen vorzubeugen, als die Entbedung und Denunciation ber Bolgbiebe ju betreiben. Die Thorschreiber follen ben unabwendlicher Caffation Diejenigen, welche grunes ober trockenes Soly in Die Stadt ju bringen ferner versuchen mogten, anhalten und beibehalten, woben ihnen bon ber Burgermache ber erforderliche Beiftand geleiftet werben wirb.

<sup>\*)</sup> Ø. Anhang II. No. 1.

Den Berren bes Landgerichts ift bie Gorge fur bie genaueste Beobachtung Diefer Borfchriften, fo wie die Bestrafung ber Uebertreter überfragen morben.

Gegeben Lubect, in ber Ratheberfammlung, ben 25. Mar; 1813

3. S. Friffer, lod.

1813, Mar; 29.

.. nº 7.

# .. Aufruf

gum Beitritt gur Sanfeatischen Legion.

Beaen Runfhundert Kreiwillige haben fich bereits unter Die Fahnen ber Chre und bes Baterlandes gestellt. Aber ber Senat verfpricht fich eine ben weitem großere Ungabl.

Gilet herben, eble Junglinge in Stadt und Gebiet! Die ift ein schonerer Tag über Deutschlands beilige Gefilde aufgegangen. Gilet herben, Gohne bes Baterlandes! ju ber muthigen Schaar berer, bie querft fur Belbenruhm und Freiheit entbrannten.

Seht ihr bas allgemeine Erwachen ber Ration? Geht ihr Die abgeworfenen Feffeln? Bort ihr ben Rlugelichlag Ruffifcher und Dreu-Bifcher Moler? Ihr fend umgeben mit Belbenlegionen. Ein Beift, Gine Flamme befeelet Alle. Freiheit und Baterland ift bas allgemeine Relbgefchren.

Deutsche Junglinge! und Ihr tonntet jaubern? - Berben, wem ein Berg im Bufen ichlagt, empfanglich ber heiligften Gefuhte! Das Muge bes Allmachligen fchauet herab; Gein Tittig fchirmet; Seine Sand gieft Cegen aus aber bie Trenen! " an and is untit Das dankbare Baterland lohner; es verheistet Unterstüßung den hülflosen Wittven und Waisen der ruhmlich Gefallenen, Pflege den Verwundeten, und vorzugliche Nücksicht ben kunftigen Anstellungen dernen, die an der Herstellung Deutscher Nationalehre und Unabhängigkeit Theil nahmen.

Lubed, in ber Rathebersammlung, ben 29. Marg 1813.

1813, Mary 29.

Me. 8.

# Publicandum, bas Vatentwesen betreffend.

Da die in ben französischen Gesehen und Einrichtungen gegründete Bestimmung, daß zum Betriebe jedes burgerlichen Gewerbes nur die kösung des beitommenden Patents erforderlich sen, ohne ein dergleichen Patent aber Niemand sich damit befassen durfe, nach wiederhergestellter Verfassung dieser Stadt nicht langer fortbestehen kann; so hat sich Ein Hochebler Nath bewogen gefunden, in Beziehung auf diesen Begensstand, folgende Verfügungen zu treffen und zur allgemeinen Nachachtung bekannt zu machen:

- 1) Alle diejenigen, welche nach der vorigen Verfassung hiefiger Stadt ju bem einen oder andern Gewerbe befugt waren und von diefer Befugniß wahrend der frangosischen Regierung keinen Gebrauch gemacht haben, weil sie keine Patente gelofet, treten ohne weiteres in ihre vorigen Befugnisse juruck.
- 2) Wer hier jest ein Gewerbe anfangen will, kann bagn nur unter ber Boraussegung gelangen, bag er fich ben allgemeinen und be-

sonbern Bebingungen und Bestimmungen unterwerfe, welche bor bem Eintritt ber frangofischen Regierung gefestlich waren.

- 5) Diejenigen, welche in Folge erhaltenen Patents noch jest ein Gewerbe forttreiben, wozu es nach hiefiger Verfassung einer obrigkeit-lichen Concession bedarf, haben sich, falls sie diesen Betrieb fortzusegen gemeint sind, beshalb ben dem Senat zu melden und die besfalfige Resolution zu erwarten.
- 4). Wer kraft Patents einen Detailhanbel irgend einer Art hier jest noch treibt, wozu er sonst nicht berechtigt war, kann solchen noch zwey Monate fortsehen, muß sich aber, wegen der Besugniß zum ferneren Betriebe, binnen dieser Frist ben dem Senat melden, worauf die naheren Bestimmungen erfolgen sollen. Jedoch hört sosort mit heutigem Tage das Haustren mit Kausmanns und Handwerks Baaren aller Art auf, es mag von Einheimischen oder Fremden getrieben werden, und haben die Herren des Gerichts einstweilen durch ihre Polizeysbediente auf die Aussishung dieses Verdots zu halten.
- 5) Wer nur in Folge Patents hier jest ein Sandwerk treibt, welches nach hiefiger Berfassung zünftig ift, darf seinen Betrieb noch bis vier Wochen nach nächstem Oftern fortseten, hat sich aber, falls er das Gewerbe ferner hier zu üben Willens ift, in tieser Zeit mit ber beitommenden Innung, wegen seiner Aufnahme darin, unter angemessenen Bedingungen zu vereinbaren, oder in Entstehung einer solchen Bereinbarung sich mit seinen Antragen an die demnachst anzurordnende Bebiede zu wenden.
- 6) Der Senat behalt es Sich indeffen bevor, von biefen allgemeinen Bestimmungen sub 3, 4, 5. in einzelnen Fallen Ausnahmen zu verfügen, wenn die einstweilige Fortfetung bes in Folge Patents

geubten Betriebes mit bestehenben wefentlichen Einrichtungen ober Ruck-

Gegeben Lubert, in ber Ratheversammlung, ben 29. Mary 1813.

B. S. Frifter,

1813, April 1.

M. 9.

#### Aufforberung bes Genats

gur innern Bewaffnung der Burger und Einwohner in der Stadt und beren Bebiet.

In Folge ber von bem Ruffisch-Raiserlichen herrn Obriftlieutenant von Benckendorf bem Senate gemachten Anzeige, find für hiesige Stade und beren Gebiet zum innern Dienst, zwen Bataillond bewassineter Bürger und Einwohner zu errichten, wozu jeder wehrhafte Idngling und Mann in dem Alter von 18 bis 50 Jahren sich einschreiben zu lassen verbunden ist, worin jedoch auch altere Manner, auf ihren Wunsch, gern aufgenommen werben.

Nachdem über diesen für die Beschützung und Sicherheit der Stadt, und der ju ihr gehörigen Landestheile, höchstwichtigen Gegenstand von der beshalb angeordneten Commission bereits einige vorgängige Berathungen gepflogen worden, eist der Senat, solchen hiedurch jur allgemeinen Renntniß zu bringen, und jeden Burger und Einwohner Lübecks und deffen Gebiets hiemit aufzufordern, sich ju jenem heilsamen und ehrwürdigen Iwecke ungesäumt zu stellen und einzeichnen zu lassen, und jwar für die Stadt in dem Sigungezimmer der Einquartierunge-Commission, Vormit-

tage, fur bas Gebiet aber an ben Orten, bie hienachst von ben Behörden weiter angezeigt werben follen.

Jeder folge schleunig und ausbauernd seiner Pflicht, sich wehrhaft ju machen, einer Burgerpflicht, die seit uralter Zeit unter uns anerkannt wurde. Seber ube sich in der Führung der Wassen, unter der Leitung und unter den Veraustaltungen, welche dazu vorbereitet werden.

Bon der bisherigen Burgerwache, und ihrem ruhmlichst bewiesenen Sifer für Erhaltung der innern Ordnung, erwartet inzwischen der Senat die einstweilige Fortsetung ihrer ehrenvollen Anstrengungen.

Lubect, in ber Nathsversammlung, ben 1. April 1813.

B. S. Frister,

1813, April 1.

Me 10.

# Dublicandum, bie herreffendum ber Bulage betreffend.

Wenn zusolge Uebereinkunst bes Senats mit den Reprasentanten der Burgerschaft die sosorie Herftellung der Zulage, zur Bestreitung der gehäusten deringenden öffentlichen Bedursusse, merkästlich ist; so wird abseiten. Dochedlen Raths hierdurch zur allgemeinen Kenntniss gebracht, daß die Wiedereröffnung der Zulage am nächsten Wontage den 5. d. M. statt haben werde, und daß mithin von diesem Tage an die unter der Benennung der Zulage vorhin begriffenen Zoll-Abgaben von Waaren, so wie das Lastgeld von Schiffen, auf dem Zulagszimmer zu den sonst gewöhnlichen Stunden, nämlich Worgens von 10 bis 11 und Rachmittags von 3 bis 4 Uhr, unter Aussschlad der dazu deputirten Sena-

toren und Burger, erhoben werden sollen. Borfaufig treten hieben wie berum alle zu Ende bes Jahres 1810 bestandenen Boll-Tarife, Reglements und Straf-Berordnungen gegen ganz ober zum Theil unterlaffene oder versspätete Angaben in Burkfamkeit, jedoch wird fich eine bereits ernannte Deputation unverzüglich mit einer ben Zeitbedurfniffen angemeffenen Nevision dieses wichtigen Zweiges ber öffentlichen Einnahme beschäftigen.

Gegeben Lubect, in ber Ratheversammlung, ben 1. April 1813.

B. S. Frister,

1813, April 8.

Mo: 11.

# Unfundigung

ber Charfreitags Cammlung fur bas St. Unnen Armen und Werkhaus.

Das St. Annen Armen und Werkhaus bedarf, auch nach dem biesmaligen Berichte ber Provisoren, gang besonders einer zu dessen Erhaltung unentbehrlichen Unterflußung.

In Gemäßheit der vorhin langst bestandenen Hebereinkunft mit der Ehrliebenden Burgerschaft, erläßt Ein hochebler Rath auch gegenwärtig die dringenoste Aufforderung an alle dafür empfängliche herzen, ben der bevorstehenden Sammlung am Charfreitage, wozu in den Rirchen der Stadt und vor den Thoren die Beiten ausgeseht senn werden, den Gefühlen der Menschenliebe und Wohlthätigkeit zu folgen.

In unfrer hoffnungereichen Zeit, worin Dank gegen die Borficht, und freudige Zuversicht auf beren ferneren Schut und Lenkung, eines Jeben Bruft erfullen, wird kein Bewohner Lubecks jene mit biefer Stimmung fo nah verwandten Gefühle verleugnen. Reiner wird fich bavon

ausschließen, gur Unterhaltung bes mit bem hiefigen Armenwefen innig verbundenen St. Annen Daufes nach feinen Rraften beigutragen.

Mogten bemnach reichliche Gaben ju Diefem heitsamen Zwecke gu-fammenfließen !

Lubect, in ber Mathebersammlung, am 8. April 1813.

1813, April 17.

Nº. 12.

## Publicandum,

die Wiederherstellung der Collateral : Erbschafts : Steuer und der Thorsperre betreffend.

Ein Sochebler Rath bringt hiedurch jur allgemeinen Wissenschaft, daß, in Folge der mit dem provisorischen Burger-Ausschusse gerroffenen Uebereinkunft, die Wiederherstellung der Collateral-Erbschaftssteuer und der Thorsperre beschlossen worden.

Beite Abgaben werden einstweilen auf die vor dem 20. August 1811 bestandene Weise, und zwar die Erbschaftssteuer von einer dazu angeordeneten, aus Mitgliedern des Naths und durgerlichen Deputirten bestehenden Behörde erhoben. Es treten demmach die wegen dieser Steuer am 12. August 1808") ergangene Verordnung mit dem heutigen Tage, und die in Beziehung auf die Thorsperre und deren Tage publicirte erneuerte Verordnung vom 17. Nan 1809"") mit dem 25. d. N. bis weiter in volle Wirtssamkeit, und wird Jedermann hiedurch aufgefordert, den Verstügungen derselben, den Vermeidung der darin für den Uebertretungsfall angedroheten Nachtheile, schuldige Folge zu leisten.

Gegeben Libeck, in ber Ratheversammlung, ben 17. April 1813. B. H. Frifter, Secretarius.

<sup>\*) 6.</sup> Inhang II. No. 2. \*\*) E. ebenbaf. No. 3.

1813, April 26.

#### Befanntmachung,

die Wiederherstellung der Abgabe von dffentlichen Auctionen an das St. Annen Armens und Werkhaus betreffend.

Bon Seiten Eines Socheblen Rathe wird, nach besfalfiger Uebereinkunft mit ber Ehrliebenden Burgerschaft, ju Iebermanns Nachachtung bekannt gemacht, daß die jum Besten des St. Annen Armens und Werkhauses, mittelst Notification vom 15. Januar 1796, \*) bereits verordnete Abgabe von öffentsichen Auctionen, in der nach Nath- und Burgerschlusse unterm 28. November 1810 bestimmten Ausdehnung, dahin von heute an in Wirksamseit trete:

daß ein Viertel vom Hundert von dem Raufgelde aller mittelst offfentlicher Versteigerungen in der Stadt und binnen der Landwehre verkauften Mobilien und Waaren jeder Art, Schiffe und Schiffsparten, Hauser und sonstiger Grundstude von den Verkäufern entrichtet werden musse, und zwar in Ansehung der Immobilien von deren ganzen Kaufsumme, ohne Abzng der darin radicirten Rente und Pfandposte, so wie ebenmäßig von dem Vetrage der unter der Hand verkauften Grundstude. Nur die Leibhaus-Auctionen und öffentliche Verkäufe in Concurs-Källen bleiben von dieser Abgabe ausgenommen.

Die beeidigten Makler und diejenigen, welche sonft offentliche Auctionen betreiben, sind ben eigner Verantwortlichkeit schuldig, diese Abgabe, mit den übrigen Auctionskosten, dem Verkaufer zu kurzen und gegen Quitung dem St. Annen Armen- und Werkhause einzuliefern, oder boch souft sich von der geschehenen Entrichtung zu vergewissern. Unter

<sup>\*)</sup> G. Anhang IL. No. 4.

ber Sand verkaufte Erundftude tonnen nicht umgeschrieben werden, bevor nicht dem herrn Protonotarius die Quitung über die entrichtete Abgabe producirt ift.

Begeben im Genat, Lubect ben 26. April 1813.

B. H. Frister, Secretarius.

1813, April 30.

Mº. 14.

# Bekanntmachung,

bie Erhebung der Grundsteuer, fo wie der Thure, Fenftere, Perfonals und Mobiliar Steuern betreffend.

Ein Hochebler Rath bringt hiedurch jur Kenntnif aller Burger und Einwohner dieser Stadt und ihres Gebiets, daß als Beitrag zu den jestgen außerordentlichen offentlichen Lasten durch Rath. und Burgerschluß die Erhebung der Grundsteuer, so wie der damit sonst verbundenen Thurund Fenster, Personal. und Mobiliar-Steuern für das nachste Jahr, von dem bevorstehenden isten May an gerechnet, festgesett ist.

Diese Erhebung geschieht nach Maafigabe ber julest angefertigten Steuer-Rollen, indessen mit der Ermäßigung, daß für jeden darin ausgeworfenen Franc der Steuer nur acht Schillinge Courant zu entrichten sind. Etwanige Anspruche auf Exemtionen von ordentlichen Steuern sind ben hieben so wenig für einzelne Personen, als für Corporationen Anwendung.

Der Betrag biefer Steuern, nach Ausweisung bes jedem Contribuablen juzusendenen Steuerzettels, muß zu einem 3wölftet im Laufe jebes Monats an den fur Stadt und Gebiet mit biefer Erhebung beauftragten Friedrich Johann Green (Alfftraße Nr. 19) unfehlbar erlegt werden. Gegen bie Saumigen werben sogleich ftrenge executivische Maaßeregeln burch die beitommenden Gerichte verfuat werden.

In Betracht ber gegenwartigen großen und bringenden Bedurfniffe ber Staals Rafie muß jedoch Ein Sochedler Rath alle, beren Umftande es irgend gestatten, angelegentlich auffordern, das Ganze oder doch die Salfte ihrer Steuer sofort in einer Summe abzutragen und dadurch dem Gemeinweien zu Sulfe zu kommen.

Gegeben Lubeck, in ber Ratheberfammlung, ben 30. April 1813.

B. S. Frister, Secretarius.

1813, May 3.

Mº. 15.

Publicandum, die Wiederherstellung der Stempel-Albgaben betreffend.

Wenn jufolge Rath - und Burgerschlusses die Wiederherstellung der Stempel-Abgabe von gerichtlichen und außergerichtlichen Schriften, Spielskatten, Policen u. s. w. provisorisch auf die vor dem 20. August 1811 bestandene Weise angeordnet worden, so wird solches hiedurch zur allgemeinen Wissenschaft gebracht.

Diese Abgabe wird wie vorhin von gerichtlichen und außergerichtlichen Schriften nach der unterm 11. Matz 1809 publicirten Stempeltaze und Verordnung\*) und beren am 13. October besselben Jahres publicirten Nachtrage, \*\*)

<sup>\*)</sup> G. Anhang II. No. 5. \*\*) G. ebenbaf. No. 6.

von Spielkarten nach ber am 11. August 1809 revibirt emanirten Rartenftempel . Berorbnung, ") unb

bon Policen nach ber beshalb erlaffenen revibirten Berordnung bom 13. October 1809, \*\*)

bon ber bagu niebergesetten, aus Mitgliebern bes Rathe und bes Burger-Ausschuffes bestebenden Behorbe, vom 17. b. D. an, erhoben werden.

Da feine Policen mehr vorrathig find, fo hort ber Berfauf berfelben im Stempel . Bureau auf, und tritt bie Berfugung bes &. G. bemelbeter Policen : Stempel : Berordnung ein.

Das Stempel-Bureau wird in bem, hinterm Marft sub Dr. 4. belegenen Saufe ju ber fonft gewöhnlichen Stunde von 11 bis 12 Uhr Morgens offen fenn.

So wie nun Rebermann jur genquen Befolgung bes Inhalts ber angeführten Berordnungen aufgefordert wird, fo haben bie Uebertreter berfelben fich bie auf ben Uebertretungefall angebrobeten Nachtheile felbft beitumeffen.

Gegeben Lubect, in ber Ratheberfammlung, ben 3. Dan 1813. 3. S. Frifter, Secretarius.

1813, May 7.

Me. 16.

#### Befanntmadung, die Ausubung bes Motariats betreffend.

Alle bieienigen, welche funftig in hiefiger Stadt und beren Gebiet jur Ausübung bes Notariate jugelaffen ju werben munichen, werben bon Einem Socheblen Rath bieburch aufgeforbert, fich innerhalb ber nach.

<sup>\*)</sup> S. Anhang IL No. 7. \*\*) S. ebenbaf. No. 8.

ften acht Tage mit ihren Antragen ben ben herren bes Stadtgerichts zu melben, welche nach Ablauf jenes Termins bas Berzeichniß ber Angegebenen Einem hocheblen Nathe zu weiterer Berfügung über beren Annahme und Verpflichtungen vorlegen werben.

Gegeben Lubect, in der Ratheversammlung, ben 7. May 1813.

B. S. Frister, Secretarius.

1813, May 10.

Nº. 17.

## Befanntmachung,

betreffend die herstellung der Wette, so wie der Beborden für die Gassen Dronung und die Feuerloschungs Anstatten.

Ein Sochebler Rath bringt hiedurch jur allgemeinen Bissenschaft, daß in Folge der beschlossenen Berfellung der Wette, die Herren Senatoren Overbeck, Dr., und Coht ju Wetteherren ernannt worden, in deren Stelle einstweilen die Herren Senatoren Jach, Dr., und Menge, Dr., die Geschäfte wahrnehmen werden. Wie nun sammtliche, nach voriger Berfassung zur Cognition der Wette gestandene Polizen- und damit verwandte Gegenstande auch sernerhin ben derfelben verbleiben, so werden dem gemäß namentlich diejenigen, deren Berhaltnisse wegen der bisher Kraft Patents betriebenen Gewerbe, zusolge der Art. 3. 4. 5. der am 29. Marz d. 3. erlassenen Berordnung, einer nähern Regulirung bedurfen, hiedurch an vorgedachte Herren gewiesen. Uebrigens hat Ein Hochebler Rath bieser Behörde annoch die Annahme der Burger und Einwohner, nach Maaßgabe des im Jahre 1810 erlassenen Reglements, wie auch die Auf-

<sup>\*)</sup> G. Anhang II. No. 9.

sicht über Gast- und Arughaufer, offentliche Bergnugungen und beren Bulaffung innerhalb ber Landwehre, übertragen. Gleichermaßen ist bas vormals bestandene Gassenordnungs-Departement, bem die Herren ber Wette in Berhindung mit den herren Senatoren Menthe, Dr., und Kohler vorstehen, wiederhergestellt, und sind zur Aufsicht über die Feuerloschungs-Anstalten a. w. d. a. die Herren Senatoren Coht, Hach, Dr., und Kohler verordnet worden.

Gegeben Lubect; in ber Ratheberfammlung, ben 10. May 1813.

B. S. Frifter

1813, Map 12,

And William Trees and the Sales

n n n 18.

Die Mnachen ber Geburten. Sterbefalle

die Angaben ber Beburten, Sterbefalle und Beirathen an

Wenn Ein Sochebler Rath mittelft ber am 23. Mary b. 3. erfalfenen Bekanntmachung verordnet hat, daß die Angaben der in hiefiger Stadt pogekommenden Geburten, Sterbefälle und vorhabenden Deirathen an hiefiger Kanzley geschehen mussen, dieser Vorschrift jedoch nicht allemal Genige geleistet worden; so sinder Derselbe sich veranlaßt, jene Bekanntmachung hiedurch zu erneuern, und zugleich zu Jedermanns Nachachtung folgende nähere Bestimmungen hinzuzusügen:

1) Die Angaben ber Geburten, Sterbefalle und ju vollziehenden Beirathen, fofern fie hier in ber Stadt oder in benjenigen Diftricten bor ben Thoren vortommen, welche in einem ber ftabtischen Kirchspiele,

so wie zu St. Lorenz, eingepfarrt sind, geschehen an der hiesigen Kanzlen, täglich, mit Ausnahme der Sonne und Festrage, zwischen z und 3 Uhr. Es ist die Verfügung getroffen, daß in Ansehung der Neugebornen, den Fall der Nothtause ausgenommen, weder Tause, noch, sofern sie judischer Religion sind, Veschneidung oder eine sonstige resigibse Seremonie statt sinden, kein Verstorbener beerdigt und kein Vautpaar proclamiet oder copuliet werden konne, devot nicht die Vescheinigung der Veobachtung gegenwartiger Verordnung von der Kanzley ertheilt worden.

- 2) Die Anzeige von der Geburt ehelicher Kinder geschieht durch den Bater, oder in dessen Abwesenheit durch einen glaubwurdigen hiesigen Einwohner; ben unehelich gebornen Kindern ist die ben der Geburt zugegen gewesene Bedamme zu der Anzeige verpflichtet. Sammtliche Geburtsanzeigen mussen innerhalb acht Tagen geschehen, Obrigkeitliche Alhndung auf den Fall der Verspätung vorbehältlich; auch mussen die dem Kinde zu gebenden Vornamen sogleich mit bemerkt werden.
- 5) Die Angabe eines Sterbefalls geschieht durch einen ber manulichen Berwandten bes Berstorbenen ober einen fonftigen glaubmurbigen Einwohner.
- 4) In Ansehung ber Seirathen, so wie bes vorherigen zweimaligen Aufgebots und ber Furbitten in ben Kirchen, bleibt es im allgemeinen ben ben früherhin bestandenen gesehlichen Berftigungen. Dem zufolge haben diejenigen, welche die Berstattung ber Proclamation nachsuchen,
- a) in dem Fall, da sie nicht in einem städtischen Kirchspiel oder zu St.
  Lorenz geboren sind, einen gehörig beglaubigten Geburts: oder Taufsschein beizubringen;

- b) wenn fie noch nicht bas able Iahr guruttgelegt haben, die Einwiff ligung ihrer Eltern ober Bormilnber zu ber heiranf glaubhaft ju bescheinigen;
- c) falls fie aus fruhern Chen Rinder haben, fich mit diefen oder bereit Wormundern, wegen des Bermogens des verftorbenen oder befchter beifen Chegatten, den Gefesen gefing abjufinden wie bei bei auch
  - d) ber Brautigam juvor bas Burgerrecht ju gewinnen, und
  - e) biejenigen, welche hier nicht bereits ihr gesetliches Domicil Jahr und Tag gehabt haben, sich an ihrem Geburts ober vorigen Wohnorte proclamiren zu laffen und foldes gebuhrend zu bescheinigen, verpflichtet find.

Gegeben Lubect, in ber Ratheberfammlung, ben 12. Man 1813.

B. S. Frister
Secretarius.

1813, Man 14.

Nº. 19.

# Bekanntmachung,

Die Ernennung bes Chefs ber Burgergarde betreffend.

Ein Sochebler Rath bringt hieburch jur allgemeinen Renntniß, daß von Gr. Excellenz, dem Rufflich Raiferlichen herrn General-Major, Baron don Tettenborn, der Sochfürstlich Lübecksche Landrath und Ambmann, herr Graf Ranhau zu Schwartau, zum Chef der hiefigen Burger garde ernannt worden. Es werden demnach alle hiefige Burger und Einwohner in dem Alter von 18 bis 50 Jahren, welche zufolge Eines Hocheblen Raths Bekanntmachung vom Isten April d. I. zur Theilnahme an der innern Bewassinung verpflichtet sind, hiedurch ausgesordert, sich auf

Berlangen bes genannten Beren Grafen jederzeit fofort ju ftellen, und ben Unordnungen und Berfugungen, welche berfelbe in Beziehung auf Die, gemeinschaftlich mit ber bestehenden Commission vorzunehmende, Organisation Des Burgercorps, fo wie in Sinficht Des Dienftes felbft treffen wird, un-Bornnindern, mehren bes Bernit gens be, mehiel ut gelog chilven

ibbo Gegeben Lubeck, in ber Ratheversammlung, ben 14: Man 1813.

one asminera a so reasin B. T. S. T. t ift c to is of the state server is the rest of the

1813, Nan 14. 1919 sern die mordt no bil erdin gab ante 20.

bie offentlichen Berlaffungen und Berpfandungen betreffend.

Damit es einstweilen und bis zur Publication ber allgemeinen Berordnung über bas Berichtowefen ben Partheien nicht an Mitteln fehlen moge, abge-Schloffene Bertrage über Immobilien, welche ju Stadtbuch geschrieben fteben, gefestich zu vollziehen, bat Gin Sochebler Rath bie Berfugung getroffen, bag bor einer bagu angeordneten Commission am Donnerstage ben 20. b. M., Morgens it Ilhr, im Audienzzimmer Die Berlaffungen und Berpfandungen ber Grundftucke auf die im Regulatio vom 28. Dart 1806.) porgefchriebene Beife offentlich geschehen und jum Behuf bemnachstiger 11m- und Bufchriften in ben Stadtbuchern ju Protofoll genommen werben tonnen. Die Antrage geschehen burch bie bren bormaligen Ober-Gerichts Procuratoren, welche basu hiedurch autorifirt werden.

Decretirt im Senat ju Lubect, ben 14. May 1813.

B. S. Krifter,

Secretarius.

( ) ( S. Anbana II. Nº 10.

# 

or of summary, and been a confined to the city of a confined to the

### Befanntmadung,

Das Patentwefen und Die Musubung gunftiger Bewerbe betreffend.

- Da bie in dem Dublicando bom 29. Mary b. 3. festgesette Frift, innerbalb beren fich biejenigen, welche nur in Folge Patente biefelbft ein Sandwert treiben, welches nach biefiger Berfaffing junftig ift, falls fie bas Bewerbe ferner bier ju üben beabsichtigen, entweber mit ber beitonmenben Innung eine Bereinbarung treffen, ober in beren Entftehung fich mit ihren Untragen melben follen, am 15. b. D. abgelaufen ift, fo wird hiemit vorlaufig bekannt gemacht: The last level or the same
- 1) baß biejentgen, welche fich mit bem einen ober bem andern Umte wirtlich vereinbaret haben, folches innerhalb ber nachsten 14 Tage ben Berren ber Bette, unter naberer Ungabe ber Bebingungen, angeigen und bescheinigen muffen;
- 2) baf bie Lifte berer, bie fich mit ben beitommenben Innungen nicht verglichen, und beshalb theils in Ampl. Curia, theils ben ben Berren ber Wette gemelbet haben, am 15. b. D. gefchloffen und an hiefiger Ranglev niebergelegt ift, mo biejenigen, welche auf folder Lifte verzeichnet find, gegen Borgeigung ibres vorhin erlangten Patents, einen Anmelbungs: fchein unentgeltlich erhalten fonnen;
- 3) daß Diejenigen, welche burch einen folden Schein ben fruberen Befit eines Datents und bie gehorige Unmelbung nachweifen, annoch modrend anderweitiger 4 Wochen, vom 15. b. DR. angerechnet, bas Gewerbe, worauf fie patentirt worben, feboch unter Gingiehung ihrer etwanigen Amtefchilber, wie auch ohne Beibehaltung von Gefellen ober Burfden, und,

ben Benungen, woben Freimeifter jugelaffen find, mit teiner ausgebentern Befugnif, ale biefe befigen, ausüben burfen;

- 4) baß bie nach Ablauf solcher 4 Wochen eintretenben enblichen Bestimmungen, ju beren Bearbeitung eine eigne Commission niebergesett worben, balbebunlichst bekannt gemacht werben follen;
- 5) daß alle, die zwar auf Patente gearbeitet, fich aber bis zum 15. b. M. nicht gemeldet, oder die fich zwar gemeldet haben, aber an der Kanzlen nicht nachweisen können, daß fie vorhin ein Patent etlangt haben, in foferne fie ein Gewerbe treiben, das nach biefiger Berfaffung zunftig ift, von nun an als unbefugte Arbeiter angesehen und behandelt werden sollen.

Gegeben Lubeck, in ber Ratheberfammlung, ben 17. Man 1813.

B. S. Frister,

1813, Man 17.

M. 22.

# Befanntmachung,

die einstweilige Beibehaltung der Burgerwache betreffend.

De wirksamer und verdienstlicher zur Erhaltung ber innern Ruhe und Ordnung die bisherige Bultgerwache sich bewiesen hat, um desto nothwend biger ist es, diese wohlthatige Einrichtung in ihrem ganzen Umfange beigubehalten, bis die zu gleichem Zweck bestimmten Burger-Corps organistrt senn werden. Es hegt daher Ein hochebler Rath das feste Bertrauen, daß jeder Burger und Einwohner darunter seine Pflicht auch ferner mit Eiser und Ausbauer erfüllen, auf die Ansage von Seiten der dazu autorisiten Quartiers-Deputirten sich auf den ihm anzuweisenden Posten stellen,

bort ben Anweisungen bes jedesmaligen Anführers Folge leisten und durch ein in jeder Hinsicht wurdiges Benehmen diesen Beruf des Burgers ehren werde. Nur durch eine solche pflichtmäßige Theilnahme Aller an dieser Maaßregel kann die daraus jedem Einzelnen erwachsende Beschwerde verringert und der für Alle gleich wichtige Zweck gesichert werden.

Gegeben Lubeck, in ber Rathebersammlung, ben 17. Man 1813.

B. S. Frister,

1813, Man 28.

Mo. 23.

#### Verordnung,

wie auch von Warrauf der Immobilien, Schiffe u. dgl., wie auch von Waaren- und Mobilien-Auctionen u. f. w.

Ein Hochebler Nath ber freien Hansestabt Lübeck, daranf Bebacht nehmend, die nothwendigen öffentlichen Ausgaben durch Wiederherstellung und zweckmäßige Vermehrung der Einflusse möglichst zu decken, zugleich aber auch der annoch herrschenden Ungewisheit in Ansehung der zur Haltung öffentlicher Verkäufe und Taxationen befugten Personen sowohl
überhaupt ein Ziel zu sesen, als auch die Verhältnisse der nach gegenwärtiger Verfassung dazu Verechtigten gegen einander festzustellen, will hiedurch,
nach getroffener Uebereinkunft mit der Ehrliebenden Vurgerschaft, folgendes verordnen und zu Tedermanns Nachachtung öffentlich bekannt machen:

S. 1. Werden Immobilien, Schiffe, Schiffsparten, Strom-Fahrzeuge, Aemter nebst dem dazu gehörigen Inventario, Gerechtigkeiten, z. B. die Actien verschiedener Sandlunge, und andrer Institute, Schuldforderungen, Lebend-Bersicherungen, Leibrenten, Kaufmannemaaren, Mobilien mit Inbegriff von Gold, Silber und Praetiosen, Bieh, Futter, Acker: und Wirthschaftsgerathe hieselbst in der Stadt und deren Gebiete gerichtlich oder außergerichtlich zur öffentlichen Versteigerung gebracht; so ist von der Verkaufösumme, ohne daß die Kosten der Verkeigerung, die in den verkauften Gegenständen etwa bestätigten Gelder oder darauf haftende Lasten, und das zufolge der Verkanntmachung vom 26. April d. I. zum Vesten des St. Annen Armen: und Werthauses noch besonders zu entrichtende \( \frac{1}{2} pCt. \) davon in Abrechnung gebracht werden dursen, folgende Abgabe zu erlegen:

- a) Bon Saufern, Grundftuden mit ben baju gehörigen Pertinenzien, Schiffen, Schiffsparten, Strom-Fahrzeugen, Gerechtigkeiten, Schuldforderungen, Lebensbersicherungen, Leibrenten und bgl., auch von Aemtern mit Inbegriff ber baju als Inventarium gehörigen Gerathe und Werkzeuge & pot.
- b) Bon Kaufmannsgutern und Baaren jeber Art gleichfalls & pEt.
- c) Bon Gold, Silber, Juwelen und andern Roftbarteiten 2 pCt., und
- d) von sonsigen Mobilien, auch von offentlich versteigertem Bieb, Futter, Acker- und Wirthschafts-Gerathen 4 p.Ct.
- §. 2. Werben Amte-Inventarienstude einzeln und getrennt von bem Amte versteigert, so ist von beren Berkaufswerthe bie Abgabe von 4 pEt. zu entrichten, gleichwie Wieh, Futter, Acker- und Wirthschaftsgerathe, wenn biefelben abgesondert von einem Grundstudee, und nicht als Pertinenzlen besselben verkauft werben, ebenfalls der Abgabe von 4 pCt. unterworfen sind.
- 9. 3. Saufer, Grundstilde, Schiffsparten und Aemter, welche aus ber Sand verkauft werden, unterliegen gleichfalls ber Abgabe von & pCt. ber Verkaufssumme. Es durfen barüber weder von bem herrn Protono, tario bie nothigen Umschriften in dem Spothekenbuche eher vorgenommen,

noch von der Kanzlen ober ben sonstigen Behörden bie erforderlichen Documente und Umschrifts-Acten eher ausgesertigt werden, als nachdem durch Borlegung der Quitung die Bezahlung der Abgaben nachgewiesen worden. §. 4. Befreiung von biesen Abgaben findet nur ftatt:

a) ben Bucher-Auctionen, in Ansehung berfelben es ben ben schon befebenben Abgaben und beren besondern Bestimmung verbleibt;

b) wenn gerichtlich subhastirte Saufer, Grundftucke, Strom Fahrzeuge und Hemter bem lehten Pfandherrn abandonnirt worden, welches vor zu beschaffender Umschrift durch ein Attestat bes beitommen-

ben Berichts zu bescheinigen ift;

c) wenn die zur außergerichtlichen öffentlichen Versteigerung gebrachten Gegenstände unvertauft bleiben und für Nechnung des Vertäufers eingerufen werden, in so ferne dieses in dem Vertaufs-Protocolle ausdrücklich bemerkt worden.

§. 5. Werben die in dem ersten f. dieser Verordnung angeregten Gegenstände jum Zweck einer eigenthumlichen Uebertragung tagirt, so ist die Schäungssumme ben nemlichen Abgaben unterworfen, als der Verkaufswerth ben gerichtlichen und außergerichtlichen Versteigerungen. Dieses sindet auch, jedoch nur in dem Fall, ben Erbtheilungen Statt, wenn der Wertherbischaftlicher Objecte, statt der sonst gewöhnlichen Versteigerung, von den gesellich bestimmten Taratoren durch den Weg der Schäung ausgemittelt und durch dergleichen Schäung ein oder anderes Erbschaftsicht an zu der Bahl der Erben nicht gehörige Personen überlassen wird.

§. 6. Rein öffentlicher Bertauf und teine Schahung in ben ebengebachten Fallen barf außergerichtlich eher angefündigt und unternommen werden, als nachdem babon zuvor in dem Stempel-Bureau eine schriftliche Anzeige, worinnen die Namen der ben Bertauf ober die Taxation nachfuchenden Personen, eine allgemeine Angabe der Gegenstände bes Bertaufs oder der Schachung, und der Tag, wann selche geschehen sollen, enthalten senn muß, gemacht, und ein mit einem Stempel von Vier Schilling verse-hener Erlaubnißschein bes Stempel Departements erlangt worden.

Diejenigen Makler und ju außergerichtlichen Berfteigerungen und Schägungen autorisirten Auctionarien, welche ohne diese vorgangige Anzeige und Erlaubniß eine folche Bersteigerung oder Schägung unternehmen, sind bas erstemal in eine Gelostrafe von Zwanzig Athlien., und im wiederholten Contraventionöfalle, in das Doppelte dieser Strafe verfallen, und bleiben außerdem für die zu erlegende Abgabe verantwortlich.

§. 7. Obbemeldete Abgaben muffen ben gerichtlichen Subhaftationen durch die subhastirende Parten, ben außergerichtlichen Berkaufen und Baaren-Auctionen durch die den Berkauf nachsuchenden Personen, ben öffentlichen Berkeigerungen von Mobilien u. s. w., auch ben Taxationen, durch die zu Berkeigerungen und Schähungen berechtigten Auctionarien und Taxatoren, innerhalb acht Tagen resp. nach beendigtem öffentlichen Berkauf, nach Abschließung des Contracts und nach beschäfter Taxation, in hiesigem groben courauten Gelde im Stempel-Bureau bezahlt werden, und sind das selbst zugleich ben der Entrichtung der Abgabe resp. die gerichtlichen Protocolle oder Attestate, die Berkauss oder Schähungs-Protocolle und die Raus-Contracte im Original vorzulegen. Gegen diejenigen, welche sich in der Bezahlung dieser Abgaben und Vorlegung der ebenbemeldeten Documente säumig sinden lassen, ist auf Auszeige des Stempel-Departements durch die beikommenden Gerichte sofort mit executivischen oder andern den Umständen angemessen Iwangsmitteln zu versahren.

Meber die geschehene Bezahlung ift unentgeltlich und auf ungeftemreltem Papier eine Quitung zu ertheilen. §. 8. Bu allen außergerichtlichen und offentlichen Austionen innerhalb der Stadt und der Landwehre ohne Ausnahme, auch den vormals durch Ante-Aelteste oder durch die ben Conventen oder andern Armenhäusern angestellten Officianten abgehaltenen, gleichwie zu allen in den obangeführten Fällen vorkommenden Taxationen sollen einzig und allein die construitren Matler, der früherhin als Auctionarius angestellte Bernhard Vermehren und neben ihm noch ein zweiter anzustellender Auctionarius berechtigt seyn, und darf außer denselben Niemand dergleichen Verkaufe oder Schäsungen ankündigen oder unternehmen, ohne soson den beikommenden Gerichten in nahmhaste Strafe genommen zu werden. Die Buscher-Auctionen verbleiben ausschließlich den für dieselben besonders angestellten Auctionariis.

Bu Abhaltung ber Anctionen und Sarationen außerhalb ber Landwehre im Gebiete ber Stadt sollen nur die besonders hiezu anzustellenden Personen befugt fenn.

Die dffentlichen Berkaufe und Schakungen ber im ersten & biefer Berordnung sub lit. a. und b. gedachten Gegenstände sind von den comfirmirten Maklern, dahingegen die Berkaufe und Schakungen der ebendafelihft sub lit. d. bemerkten Sachen von den beiden Auctionarien ausschließlich abzuhalten. Die Berkaufe von Golde und Silbergerathen, Juwelen und andern Kostbarkeiten verbleiben den Maklern ausschließlich, wenn diese Gegenstände als Kausmannswaaren in Betracht kommen, und in Concurrenz mit den Auctionarien, wenn sie blos den Character von Meublen an sich tragen.

5. 9. In Ansehung ber ben Mattern und Auctionarien fur bie 215haltung ber ihnen übertragenen Berfteigerungen und Schägungen ju bewilligenden Gebuhren, treten folgende Bestimmungen ein:

- a) Die Matter find für die von iffnen gehaltenen Bersteigerungen nicht mehr zu fordern oder zu nehmen berechtigt, als was in der Matters Ordnung vom 1. Nob. 1776 \*) festgesest worden. In Taxationsfällen haben sie sich mit der Salfte bieser Gebuhren zu begnutgen.
- b) Den Auctionarien find file die durch fie geschehenen öffentlichen Bertäufe Zwen Procent der Brutto-Bertaufosumme, für Taxationen aber nur Ein Procent der Taxationosumme zu entrichten.
  - c) Für Berkaufe und Taxationen von Gold, Silber, Juwelen und andern Roftbarkeiten gebührt den Maklern und Auctionarten nur die Salfte bessen, was ihnen nach obenerwähnten Bestimmungen für Berkaufe und Schägungen anderer Mobiliar-Gegenstände beikommt.

Außer diesen Gebuhren darf fur Caffa: und Protocoll-Juhrung, fur Speise: und Douceur-Gelber oder unter welcher Aubrit und Vorwande es sonst geschehen mag, nichts gefordert oder in Rechnung gebracht, auch durfen keine mahrend der Auction oder sonst taxitte Sachen, als wirklich verfteigert, in dem Auctions-Protocolle aufgenommen werden.

- §. 10. Jebe handlung, welche auf eine Umgehung ober Berkurzung obermahnter Abgaben abzweckt, ift mit funffachem Erfage ber Abgabe, mit Sufpenfion, Entfegung vom Umte ober, nach Beschaffenheit der Umflande, mit Gefangniß, und wenn das Berbrechen der Berkalschung begangen seyn sollte, nach den darüber verfigenden Gesehen aufs strengste zu bestrafen.
- §. 11. Entsteht vor Berichtigung obbemelbeter Abgaben, in ben Gittern bestenigen, welcher solche obgedachtermaßen zu erlegen hat, Concurs, so find Diefelben als offentliche Stadt Schuld in dem Prioritats Urtheile zu collociren.

<sup>)</sup> E. Anhang II. No. 11.

§. 12. Gegenwärtige Verordnung tritt in Beziehung auf die Erlegung der vorgeschriebenen Abgaben mit dem heutigen Tage, hinsichtlich der Bestimmungen über die zu öffentlichen Verkaufen berechtigten Personen jeboch erst mit dem 7. Junii d. I. in volle Wirksamkeit.

Gegeben Lubeck, in der Rathsversammlung, ben 28. May 1813.

B. S. Frister,

J. Str. J. Bar J. Str. Bar & St. Bar J. Oak

1813, Man 31.

M. 24.

# Befanntmachung, bie Bormittags Prediat betreffend.

Es wird hiedurch ju Jedermanns Wiffenschaft gebracht, daß die Sauptpredigt an Sonn- und Fest-Tagen kunftig auch von Pfingsten bis Michaelis, mithin das gange Jahr hindurch, von 9 bis 10 Uhr wird gehalten werden. Lübeck, den 31. Man 1813.

nie Frank in der 1980 is die 1882 in breite, 1883 is

The Martin Sandard of Loroth and sor

#### Befanntmachung,

betreffend die abermalige Wiedervereinigung des Senats, die Bildung einer Administrativ-Commission und der Behörde zur handhabung der Justiz und Sicherheits-Polizen.

Nach ber, durch Gottes gnabige Fügung von ben siegenden Waffen ber hohen allitrten Machte unter ber gebrreichen Ansihrung Er. Königlichen Hoheit des Kronprinzen von Schweden bewürften Befretung hiesiger Stadt und verfügten herstellung ihrer Verfassung, hat der Senat am gestrigen Tage Seine constitutionsmäßigen Functionen in der Zuversicht wieder ibernommen, ber Seinen eifrigsten Anstrigsen für das Wohl der so tief gebeugten Vaterstadt auf die thätigste Minvinkung Seiner geliebten Mitsburger überall sicher hoffen zu können.

Ingleich hat Derfelbe, um, ben bermaligen bringenben Zeiterforberniffen angemeffen, ben Gang ber öffentlichen Berwaltung zu vereinfachen
und zu beschleunigen, aus Seiner Mitte eine Abministrativ-Commission zur
provisorischen Führung ber Berwaltungs umb Finang Geschäfte für die Stadt und beren Gebiet angeordnet, welche Commission in allen berfasiungsmäßig zur Mitbestimmung der Ehrliebenden Burgerschaft geeigneten Gegenständen mit den von derselben ernannten Neprasentanten zur gemeinsichaftlichen Beschlußnahme sich zu berathen hat.

Die Sandhabung der Justig und Sicherheits . Polizen in Stadt und Gebiet ift provisorisch ben herren Senatoren, herrn Dri. Ehristian

Beinrid Rindler, herrn Dri. Iohann Friedrich Sach und herrn Thomas Gunther Bunderlich aufgetragen worben.

Indem der Senat diese getroffenen Verfügungen zur allgemeinen Wissenschaft bringt, rechnet Derfelbe darauf, daß jeder Einwohner die Erhaltung der guten Ordnung und die Beobachtung der darauf abzweckenden allgemeinen und besonderen Maaßregeln sich selbst zur Pflicht machen und dadurch das uns wiedergeschenkte Gluck der burgerlichen Freiheit dankbarehren werde.

Gegeben Lubed, in der Rathebersammlung, den 7. Decemb. 1813. B. Hrifter,

Secretarius.

1813, Dec. 7.

Mo. 26.

# Befanntmachung wiedengenen.

Mit dem außersten Unwillen hat Ein Sochedler Rath die Missandfungen bemerk, welche sich hiesige Einwohner gegen Kriegsgefangene erlauben. Unter allen Umständen ist es Pflicht, gegen den unter dem Schuse des Volkerrechts stehenden Gefangenen menschlich und schonend zu versahren. Wer daher eingebrachte Gefangene wortlich oder gar thätlich nur im geringsten beleidigt, hat die nachdrücklichste Uhndung durch Gefängnis oder nach Besinden noch strengere Strafe zu gewärtigen. Auch werden von Seiten des Militairs die schärssten Maaßregeln genommen werden, um diesem schändlichen Unwesen zu steuern.

Gegeben Lubeck, in ber Ratheversammlung, ben 7. Decemb. 1813.

B. S. Frifter,

(5)

#### Bekanntmachung,

betreffend die Erhebung von Tragetheilen gur Dedung ber Einquartierungskoften u. w. d. a.

Da jur Bestreitung ber mit der Einquartierung der Truppen verbundenen Rossen, Lieferung der Fourage, Unterhaltung des Militair-Hospitals, und anderer militairischer Bedurfnisse, die schleunige Ausbringung des erforders lichen Geldes dringend nothwendig ist; so hat die zur Verwaltung der Administrations- und Finanz-Angelegenheiten von Einem Hochedlen Rathe prodisorisch ernannte Commission, nach vorgangiger Zustimmung der Reprosisorisch ernannte Kommission, nach vorgangiger Zustimmung der Reprosisorisch ernannte Kommission Bultgerschaft, verordnet, daß für diesmal nach dem bisher bey militairischen Leistungen bestandenen Berhäftniss sieden einsachen Tragetheil die Summe von 6 Mart bezahlt, auch das sogenannte Rochgeld nach dem zulest üblich gewesenen Maaßstabe entrichtet werde. Demnach wird ein Jeder hiedurch verpsiichtet, seinen Beitrag au die zur Einkasstrung bestellten Sammler sofort auf die erste Ansarderung abzugeben, Lübeck, den 8. December 1813.

Namens bes Senats die Administrative Commission. J. M. Lesdorp.f.

Anmerkung. Die Ausschreibung biefer Tragetheile warb im Laufe bes Mornats December 1813 wochentlich eineuere, namlich am-17. December für bie nachste Woche zu 6 Mark, am 24. Dec. zu 5 Mark und am 30. Dec. zu 6 Mark, wobey zugleich folgendes publicitt warb:

Die Meberzeugung von ber Nothwendigkeit biefer Opfer, um von ben Einzelnen dia Laft ber Berpflegung ber Kranken im eignen haufe, bie An-

schaffung ber Fourage und zugleich unabsehhare Berwirrungen und ben weitem größere Nachtheile abzuwenden, wird gewiß einen Jeden zur wisligen Entrichtung seines Beitrags bermögen, zumal nunmehro zur Erreichung möglichst verhältnismäßiger Gleichheit in den Ansäsen durch Nath und Burgerichaft eine Nertfications Commission unter dem Borsis der Derren Senatoren Reusch und Behnde niedergesest ist, welche einerseitsdie diederigen Ansäse prufen und berichtigen, andrerseits aber auch die Saumigen ohne Ansäsen der Person durch Beranlassung gerichtlicher Iwangsmittel zur Zahlung anhalten wird. Lubed, den 30. Dec. 1875.

Ramens des Senats Die Administrativ : Cominission.

-half bunaurode in fried hier mig. M. Eresboryf.

1813, Dec. 8.

M. 28.

# De fanntmachung, Die Fortbauer ber Confumtions- Accife betreffend.

Um ben den so sehr geschmalerten desentlichen Einkunften die Erhebung der bisher unter dem Namen der Octroi bestandenen Consumtions-Accise ohne Unterbrechung fortballern zu lassen, hat die von Einem Hochedlen Rath probiscisch ernannte Administratio-Commission, mit Bestimmung der Neupräsentanten der Ehrliebenden Burgerschaft, verordnet, daß die Consumtions-Accise einstweisen nach dem zulest besolgten Tarif zu entrichten sen. Es wird inzwischen dieser Tarif so wie die dieberige Organisation der Erhebung ungesaumt einer Redisson unterworfen, und die desinitiv festzusestende, den hiesigen Localverhaltuissen augemessenere Einrichtung dieser Abgabe un-

verzüglich publicirt und in Ausführung gebracht werben. Lubed, ben 8.

December 1813.

Namens des Senats die Administrativ : Commission. J. M. Lesdorpf.

1813, Dec. 10.

Mo. 29.

#### Publicandum,

bie Angaben der Geburten, Sterbofalle und Heirathen an der Rangley betreffend.

S. Publicanbum bom 12. Dan 1813. oben Dr. 18.

Borftebendes Publicandum wird hiedurch ju Jebermanns Nachachtung aufs Neue bekannt gemacht. Lubect, ben 10. Dec. 1813.

Namens des Senats.
die Administrativ Commission.
3. M. Lesdorps.

1813, Dec. 14.

Nº 30;

# Publicandum,

die Herstellung der Zulage betreffend.

Die provisorliche Administrativ Commission des Genats bringt hiedurch zur allgemeinen Wissenschaft, daß, mit Zustimmung der Repräsentanten der Ehrliebenden Burgerschaft, die unverzügliche Berstellung der Julage zur Bestreitung der gehäusten dringenden öffentlichen Bedürsnisse beschlossen worden, demzussolge wird die Wiedereröffnung der Zulage am nächsten Donnerstage den 16. d. M. Statt haben, und von diesem Tage an die unter der Benennung der

( c)

Bulage vorhin begriffenen Bollabgaben von Baaren, fo wie das Laffgeld von Schiffen, auf dem Zulagszimmer zu den sonft gewöhnlichen Stunden, namlich Morgens von 10 bis 11 und Nachnittags von 3 bis 4 Uhr, unter Aufficht der dazu deputirten Senatoren und Burger, erhoben werden. Borlaufig treten hieben wiederum alle zu Ende des Jahres 1810 bestandenen Bolltarise, Neglements und Straf-Berordnungen gegen ganz oder zum Theil unterlassene oder verspätete Angaben in Birksamteit; jedoch wird unverziglich eine den Zeitbedurfnissen angemessen Revision dieses wichtigen Bweiges der öffentlichen Einnahme vorgenommen werden.

Libed', ben 14. December 1813.

Namens bes Senats die Administrativ Commission. 3. M. Tesdorvs.

1813, Dec. 14.

Ro. 31.

#### Publicandum

wider das holzsammeln in den Stadtforsten.

Biele Bewohner ber Stade und bes Stadt Gebiets haben, ben Gelegenheit ber neuesten Ereignisse, bie grobsten Entwendungen von Holz, in und neben ben angelegten Schanzen, an andern öffentlichen Plagen und aus den Stadt-Forsten, sich zu Schulven kommen laffen.

Bur Berbeischaffing bes Gumpanden und jur Bestrafung ber Shater find bereits die northigen Berfugungen getroffen, beren empfinbliche Folgen für sich ein Jeber, welcher bergleichen gestohlenes Solz ben sich hat, nur burch alsbalbige freiwillige Anzeige und Auslieserung bestelben, von sich abwenden tann.

11m fur bie Butunft biefen gemeinschablichen Solzbiebereten, nament-

lich in ben Stadt - Forften , nachbruicflich ju freuern ; find bie besfalfigen Berordnungen vom 25. Junn 1808.) und 25. Marg b. J. wieber in Mirt famteit gefett worden. Es bleibt Diefennad, bis auf weitere Berfigung, iedes Sammeln auch des durren Solges in ben Solgungen verboten; wer fich baben betreten lagt, wird ale ber Solgentwendung fchulbig angeholten und bestraft werden. Der mit grunem Solze, ober mit Berfgeugen gum Brechen, Sauen, Cagen betroffen wird, foll mit fcharfer Befanquifftrafe, nach Maafgabe ber Große bes Bergebens, belegt und jum Schabenserfaße angehalten werben. Die Forfte und Polizeibediente find verpflichtet, burt unablaffige forgfaltige Aufficht fomobl Solgentwendungen borgubengen, als Die Entbeckung und Denunciation ber Solzdiebe zu betreiben. ichreiber follen, ben unabwendlicher Caffgtion, Diejenigen, welche trockenes ober grunes Solt in bie Stadt zu bringen ferner versuchen mogten, anbalten, woben ihnen bon bem Militair ber erforberliche Beiftand geleiftet merben mirb. Den jum Stadt- und Landgerichte verordneten Berrenifft Die Sorge fur Die genaue Beobachtung Diefer Borfcbriften, fo wie Die Befrafung ber llebertreter aufgetragen worben.

Gegeben Lubeck, in ber Ratheversammlung, ben 14. Decemb. 1873.

Secretarius.

1813, Dec. 14.

Nº. 32.

# Befanntmachung,

betreffend die Befreiung des Travemunder Hafens von darin versenkten Schiffen.

Da die herstellung der ungehinderten Schiffahrt in dem hafen zu Travemunde, durch Befreiung desselben von den verfenkten Schiffen und Fahrzeu-

<sup>&</sup>quot;) E. Inhang IL No. 1.

gen, schleunige und angestrengte Arbeit erfordert, so ift, zur ungefannten Betreibung derselben, von Seiten der Administratio-Commission des Senats und der Reprasentanten der Ehrliebenden Burgerschaft; sine Behörde angesordnet worden, unter Beihulfe des Stadthauptmanns zu Travemunde. Sewerden daher sammtliche dottige Einwohner, namentlich die Lootsen, Fishber und Arbeitsleute, hiedurch Obrigkeitstich aufgesordert, und ernstlich ertnert, an diese zu ihrem eigenen Besten wesentlich abzweckende Arbeit underziglich mid thätigst die Hand zu legen, und bis zu deren Bollendung nicht davon abzulassen, noch durch anderweitigen Betrieb sich savon zu entsernen.

Wie übrigens erwartet wird, zumal bei gegenwartiger Stockung ber öffentlichen Einkunfte, daß diejenigen, welche des Arbeitslohns irgend entrathen können, darauf von selbst Verzicht leisten werden, miter Beherzigung des beabsichtigten öffentlichen sowohl als eigenen Nugens: so wird boch der angeordneten Behörde überlassen, den Arbeitslohn nach Blisgkeit zu bestimmen, und haben Alle, welche daran Theil nehmen, ohne Widerrede dieser Bestimmung sich zu unterwerfen. Lilbeck, den 14. December 1813.

Namens bes Senard Die Administrativ Commission. J. M. Tesdorps.

Der Juhalt vorfiehender Bekamtmachung wird auch ben hiefigen Elitvohneur, welche durch Arbeit ober durch Darleihung von Gerathichaften dem heitsamen Zwecke forderlich fenn konnen, dringend an's herz gelegt. Libect, den 16. December 1813.

> Ramens bes Senats die Administrativ Commission. J. M. Lesdorpf.

#### Befanntmadung,

bie neue Errichtung einer Burgergarbe betreffend.

Da die Erhaltung guter Ordnung und Sicherheit einen Burger Bachtdiensterfordert, und diese jest in den vornehmiten Dentschen Stadten eingeführte Beraustaltung, die auch hier ursprünglich bestanden, und neuerlichst wieder in Uebung gekommen, von Seiten Gr. Königlichen Soheit, des Kronpringen von Schweden, durch den angestellten Commandanten, Herru Obristlieutenant Holst, empfohlen, hienachst aber von der Administrativ-Commission des Senats, und den Repräsentanten der Ehrliebenden Burgerschaft eine Behörde zur zweckdienlichsten Befärderung dieses Gegenstandes ernaunt worden; so wird die bereits am 1. April h. I. ergangene Aufforderung Eines Hocheln Raths zur innern Bewassnung hiemit dahin erneuert, daß die Wassenschaftigen dazu gegenwärtig sich wiederum zu stellen haben.

Ueber die nothwendigen Aufnahmen von dieser allgemeinen Berpflichtung, imgleichen über die vollständige Einrichtung der Burgergarbe, wird nachstens weitere Verordnung erfolgen.

Inzwijchen werden, durch die zur Einsammlung der Tragetheile Angestellten, für jest die Einwohner von 18 bis 50 Jahren in den vier Stadt-Quartieren aufgezeichnet werden, und wird von Jedem eine gewissenhafte Angabe darüber erwartet, damit die dazu bestimmten gedruckten Zettel, nach den Saufern und Gangen, gehörig ausgefüllt, und an die Behörde abgeliefert werden können.

In Erinnerung übrigens an ben ruhmlichen Gifer, womit im April und Man d. 3. verschiedene Abtheilungen von Waffenfahigen zu gemeinschaftlichen Uebungen bereits zusammengetreten, werden alle biejenigen,

welche Antheil daran genommen, sugleich aufgefordert, undefchabet und unter Vorbehalt ihres kunftigen Eintretens in die Compagnien, wozu sie gehoren werden, wiederum sich zu vereinigen, damit jene Uebungen gleich jeht neuen Fortgang haben. Von dem herrn Commandanten ist zugesichert worden, mit den dazu, wie überhaupt, erforderlichen Gewehren auszuhelsen,

Lubed, ben 15. December 1813.

Namens bes Senats die Administrativ - Commission. J. M. Lesdorpf.

1813, Dec. 17.

Mº. 34.

# Befanntmadung,

betreffend die ungehinderte Rudfehr ber aus ben benachbarten Gebieten mit Lebensmitteln u. bgl. ankommenden Wagen.

Um die Verforgung der Stadt mit den nothwendigen Bedurfnissen zu eislichtern, wird hiedurch, unter Zustimmung des Herrn Stadt-Commandanten, bekannt gemacht, daß alle aus dem Mecklenburgischen und Lauenburgischen mit Lebensmitteln, Fourage, holz und Torf zur Stadt kommende Wagen, gegen Vorzeigung eines Scheins der Einquartierungs-Commission am Thore, ohne Aufenthalt ungehindert zurücklehren können.

Lubed, ben 17. December 1813.

Namens bes Senats die Administrativ : Commission. J. M. Tesdorps.

3

#### Publicandum,

Entwendungen von den Wallen, Schanzen u. f. w., auch unerstaubten Ankauf von Militair-Effekten betreffend.

Bur nahern Bestimmung bes unterm 15. b. M. erlassenen Publicandi will Ein Hochebler Rath hiemit verordnen, daß alle diesenigen, welche die jüngsten Ereignisse, und die auf den Wällen und in den Umgebungen der Stadt Gehabten Zerstöhrungen, dazu benust haben, entweder mittelst mit den fremden Militaire gepstogenen Verkehre, oder wohl gar eigenmächtig und sonst unerlaubterweise, einige der Stadt oder Privatpersonen gehörige Gegenstände, insondersit Baume und sonstiges Holz aus den Forsten und Alleen dieser Stadt, Pallisaden, Vretter und Vallen, Schanz-Geräthschaften, Wagen, Pferde und dergleichen, an sich gebracht und im Besis oder Verwahr haben, schuldig seyn sollen, den Herren des Gerichts innerhalb zwer Tagen davon Anzeige zu machen, und deren des serichts innerhalb zwer Tagen davon Anzeige zu machen, und deren des falssigen Verstäungen sofort Folge zu leisten, widrigensalls zu gewärtigen, daß sie als des Diebstähls schuldig geachtet und auf das nachdrucklichste werden bestraft werden.

Bugleich will Ein Sochebler Rath bas schon früher gegebene Berbot, von Militairpersonen, bie mit einer besfalfigen Erlaubniß ihrer Chefs nicht versehen sind, besgleichen von unbekannten oder gar verdachtigen Leuten Aleidungs und Mondirungsstucke, Fourage, Pferde oder sonftige Sachen durch Rauf, Tausch oder andere Weise an sich zu bringen, hiemit erneuert haben. Der Hebertreter dieses Verbots hat, außer der unentgeitischen Derausgabe der unbefugterweise erstandenen Effekten, annoch den dreifachen Werth berselben als Strafe zu erstatten. Den Berren des Gerichts

wird aufgetragen, Die Thater ju erforschen und gegenwartige Berfigung wiber biefelben mit aller Strenge ber Gefege zur Anwendung ju bringen.

Gegeben Lubect, in der Ratheversammlung, den 17. Decemb. 1813.

B. S. Frister,

1813, Dec. 20.

M. 36.

#### brand - auf Berordnung,

wegen einer Abgabe bom Berfauf ber Immobilien, Schiffe u. dgl., wie auch von Banren und Mobilien Auctionen u. f. w.

Nachstehende Berordnung wird hiedurch von Seiten der Adminifirativ-Commission des Senats, nach erfolgter Bereinigung mit den Reprasentanten der Burgerschaft, aufs neue bekannt gemacht, und tritt mit dem 23. dieses Monats ihrem ganzen Inhalte nach in volle Wirksamkeit.

Lubect, ben 20. December 1813.

Ramens bes Senats

unter el conformatione maintig. M. Tesborpf.

Folgt bie Berordnung bom 28. Man 1813. S. 1 bie 11. G. oben Dr. 23.

1813, Dec. 20.

M. 37.

Befanntmadung,

Die Wiederherstellung der Stempel-Albgaben betreffend.

Die Abministratib - Commission bes Senats erneuert hiedurch, nach getroffener Uebereinkunft mit ben Reprasentanten ber Burgerschaft, bas bon (6°) Einem Socheblen Rathe am 3. Man b. 3. erlaffene Publicandum, jufolge bessen bie Wiederherstellung ber Stempel-Mögabe von gerichtlichen und außergerichtlichen Schriften, Spielkarten, Policen u. f. w. auf die vor bem 20. August 1811 bestandene Weise angeordnet worben.

Bolgt ber übeige Inhalt bes Publicandum vom 3. May 1813., f. oben Dr. 15, mie ber Bestimmung, bag bie Erhebung am 23. December beginne,

Lubect, ben 20. December 1813.

Namens des Senats die Administrativ - Commission. J. M. Tesdorpf.

A .. . ( I with it is a first to the contract of the

1813, Dec. 21.

Mo. 38.

#### Befanntmachung,

die Wiederherstellung der Abgabe von öffentlichen Auctionen an das St. Annen Armen : und Werkhaus betreffend.

Die Administratio-Commission des Senats macht hiedurch bekannt, daß, mit Beistimmung der Reprasentanten der Burgerschaft, die zum Besten des St. Unnen Armen- und Werkhauses mittelst Notification Eines Hockelen Raths vom 15. Januar 1796 ) bereits verordnete und durch die Bekanntmachung vom 26. April d. J. erneuerte und erweiterte Abgabe eines Biertels von Hundert von dem Rusgelde aller mittelst offentlicher Bersteigerungen in der Stadt und binnen der Landwehre verkauften Mobilien, Waaren, Schiffe, Schiffsparten, Saufer und sonftigen Grundstucke, als der unter der Hand verkauften Immobilien, mit Ausnahme der Leibhauss-Auctionen und öffentlichen Berkause in Concursfällen, wiederhergestellt

<sup>&</sup>quot;), j. Anhang II. Nº. 4.

worben, und baß gebachte Berordnungen vom 23. b. M. an wieberum alles Inhalts in Kraft treten. Lubect, ben 21. December 1813.

· Ramens des Senats die Administrativ = Commission.

3. M. Tesborpf.

1813, Dec. 21.

M. 39.

# Bekanntmachung,

betreffend die Herstellung der Wette und der Beborde für die Gaffenordnung.

Es wird hiedurch jur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß mittelst heutigen Beschlusses die Wette wiederhergestellt und die herren Senatoren Dr. Overbeck und Coht zu Wetteherren ernannt worden. Außer den, zusfolge der Bekanntmachung vom 10. May d. I, zur Competenz der Wette gestellten Gegenständen, wohin namentlich die Annahme der Butger und Einwohner, nach Maaßgabe des im Jahr 1810 erlassenn Reglements, ") so wie die Aussicht auch über die innerhalb der Landwehre vorhandenen Gastund Krughduser u. w. d. a. gehört, ist der Wette annoch die Aussicht über das gesammte Brauwesen übertragen.

Bugleich find jur Aufrechthaltung ber bestehenden Gaffenordnung bie herren ber Wette in Werbindung mit den herren Senatoren Dr. Menge und von Evere verordnet worben.

Gegeben Lubed, in ber Ratheversammlung, ben 21. Dec. 1813.

B. H. Frister,

<sup>&</sup>quot;). & Anhang IL No. 9.

920. 40.

# Befanntmachung,

Die Schließung der Baft- und Rrughauser betreffend.

Rach der Aufforderung der hohern Militairbehörden macht die Administratio-Commission des Senats hiedurch, in Folge der bereits früherhin mehrmals von Einem Hochedlen Rathe erlassenen Berordnungen, sammtlichen Gaste und Aruguten, fo auf neue zur Psicht, keinen Unterofficier und Schenken halten, es aufs neue zur Psicht, keinen Unterofficier und Soldaten Abends nach acht Uhr zuzulassen, oder demselben Bein, Branntewein und Bier zu verschenken. Die Polizeibedienten sind beauftragt, durch fleißige Nachforschungen die Beobachtung dieser Versügung zu sichern, und diesenigen, welche übersicher werden, derselben entgegen zu handeln, der beisonumenden Behörde zur nachdrücklichen Bestrasung anzuzeigen.

Lubeck, ben 24. December 1813.

Namens bes Senats die Administrativ Commission. R. M. Tesdorps.

1813, Dec. 30.

Mº 41.

#### Befanntmadung,

die Wiederherstellung der Collateral. Erbschaftssteuer betreffend.

Die Abministrativ-Commission bes Senats bringt hiedurch zur allgemeinen Wissenschaft, daß, zufolge der mit den Reprasentanten der Burgerschaft getroffenen Uebereinkunft, die herstellung der Collateral-Erbschaftsftener, so wie solche mittelst ber Verordnung vom 12. August 1808\*) eine geführt worden, beschlossen sen, und daß diese Verordnung mit dem 1. Januar 1814 wiederum in volle Wirksamkeit trete. Es wird dennach Jedermann hiedurch aufgefordert, den Verfügungen derselben, ben Vermeidung der darin angedröheten Nachtheile, schuldige Folge zu leisten.

Lubed, ben 30. December 1813.

Namens bes Senats die Administrativ : Commission. J. M. Tesdory f.

<sup>\*)</sup> S. Anhang II. No. 2.

1814, Jan. 3.

# Befanntmachung,

Die fernere Errichtung ber Burgergarbe betreffend.

Nachdem, in Folge der Bekanntmachung vom 15. Deremb. vor. Jahres, die Einwohner von 18 bis 50 Jahren in den vier Stadt-Quartieren aufgezeichnet, hiernächst auch eine vorläufige Eintheilung in Compagnien beschaft worden; so hat Jeder, dem deshalb, für seine Compagnie, von den dazu bestellten Boten, Namens J. F. Schacht und J. F. Schröder, die Ansage geschieht, nunmehr auf dem Hanse-Saal, im Nathhause, zu der Stunde, die angezeigt werden wird, pünktlich sich zu stellen, und die Anweisungen der angeordneten Behörde, namentlich in Ansehung der erforderlichen regelmäßigen Uebungen, entgegen zu nehmen.

In Gemäßheit der bereits am 1. April v. I. erlassenen Aufforderung, wird es gern gesehen werden, wenn auch Manner über 50 Jahren, jur Erleichterung ihrer Mitburger unter diesem Alter, in die Compagnien freiwillig mit eintreten; weshalb diesenigen, welche dazu Neigung haben, binnen 8 Tagen ben der angeordneten Commission sich melden mussen, und zwar ben herrn D. Stolterfoht für das Marien-Magdalenen-Quartier; ben herrn Atttmeister von Evers für das Johannis-Quartier; ben herrn A. Feldmann für das Marien-Quartier, und ben herrn J. E. Schunemann für das Jacobi-Quartier.

Die bereits im April v. J. errichtete Jager-Abtheilung wird vor ber Sand als eine besondere Compagnie zusammen bleiben, und bis auf 120 Mann verstärkt werden. Diejenigen, welche in dieselbe zu treten Reigung

und Geschick haben, werben hiemit aufgeforbert, fich beshalb ebenfalls binnen 8 Tagen ben herrn D. Stolterfoht ju melben.

In Ansehung berer, die vor ben Thoren wohnen, imgleichen ber Bewohner ber Landwehre und bes übrigen Gebietes ber Stadt, wird nachftens Berordnung erfolgen.

Die militairische Organisation ber Burgergarbe ift von bem herrn Barfch, Rittmeister ben ber hanseatischen Legion, übernommen worden, welcher mit ber angeordneten Commission gemeinschaftlich dazu wirken wird. Sammtliche Beitommende haben den Anordnungen dieser Beborde Folge zu leisten. Lübeck, den 3. Januar 1814.

Die Administrativ Commission des Senats. 3. M. Tesdorpf.

1814, Jan. 7.

Mº. 43.

# Befanntmachung,

Die fernere Erhebung der Tragetheile betreffend.

Die fortdauernden militairischen Bedurfnisse aller Art erheischen abermals die Erhebung einer besondern Abgabe in der nachsten Woche, welche hiedung don Seiten der Administration Commission des Senats, nach erfolgeter Beistimmung der Reprasentanten der Burgerschaft, auf 6 Me. für den einsachen Tragetheil sestgesett wird.

Sammtliche Beitragspflichtige werben bennach jur ungefaumten Entrichtung ihres Antheils verpflichtet, auch hiedurch jugleich jum Abtrag ber bisherigen Ruckstande aufgeforbert, um von sich bie nachtheiligen Fol-

gen abzumenben, welche bie unverzüglich erfolgenbe gerichtliche Beitreibung berfelben nach fich gieben murbe. Lubech, ben 7. Januar 1814.

Ramens bes Genats Die Administrativ : Commission. A. M. Tesborpf.

Unmertung. Die Ausschreibung ber Tragerheile marb noch ferner mochentlich erneuert: am 14., 21. u. 28. Januar, 4., 10. u. 18. Februar mochente lich ju 6 Mart, am 25. Februar u. f. f. wechentlich ju 4 Dit., am 7. April u. f. f. wochentlich ju 3 Mt., am 27. May, 3. u. 10. Junius ju 2 Mt., enblich am 30. Junius und 15. Julius vierzehntagig ju 2 Dart.

1814, 3an. 18.

Mo. 44.

#### Befanntmaduna,

betreffend die ungehinderte Ruckehr der mit Lebensmitteln u. bal. gur Stadt fommenden Bagen.

Rachdem nunmehro das Militair : Fuhrwefen regulirt worden, wird hier burch aufs neue befannt gemacht, daß alle aus ber Fremde mit Lebensmitteln, Fourage, Soly und Torf jur Stadt tommende Bagen, gegen Borjeigung eines Scheins ber Ginquartierungs. Commission am Thore, ohne Lubeck, ben 18. 3an. 1814. Aufenthalt ungehindert giruckfehren tonnen.

> Mamens bes Genats Die Administrativ = Commission.

A. M. Tesborpf.

1814, 3an. 22.

No. 45.

Aufforderung bes Genats aum Beften ber bier gestellten Freiwilligen gur hanfeatischen Legion.

Schon hat, im Rruhling vor. Jahrs, und jest wiederholt durch ruhmliche Thatigfeit und Beitrage Ginzelner, Die Theilnahme unter und fich bewahrt, welche ber hanfeatischen Legion hier allgemein gewidmet wird. Manner und Junglinge aus allen Standen, unter denen so Viele unserer Mitburger die theuren Ihrigen zählen, eilten vorhin zu jener Schaar von Kriegern, die bereits mit Muth und Ausdauer gekampfet und geduldet haben. Wir hofften jest, sie hier zu empfangen, und einige Tage unter und rasten zu sein; allein der Gang der Kriegs Ereignisse ruft sie vor den heimatslichen Mauern vorüber, zu neuen Gefahren und Beschwerden. Obwohl wir sie diesmal nicht begrüßen, nicht unter und aufnehmen konnen, so wird doch unser Antheil an ihrer Lage, an ihrem Wohl, nicht weniger rege seyn. Ihr unser Sicherheit und Ruhe, sur den auch und heil bringenden Frieden, werden sie auss Kene mit in die Reihen treten und kampsen. Aber seider mangelt es ihnen an den nothwendigsten Kleidungsbedurzinissen, mitten in der strengen Jahrszeit. Ihr verdienstwoller Ansührer, der herr Obrist und Brigadier von Wisseleben, fordert in einer besondern Bekanntmachung aus, Beitrage zu leisten, um diesem dringenden Mangel abzuhelsen.

Ein Sochebler Rath unterstüßet hiedurch diese Aufforderung, und legt es Seinen wohlgesinnten Mitburgern ans Berz, so viel sie irgend noch, ben den schweren Lasten der Gegenwart, erübrigen tonnen, für diesen heils gen und wohlthatigen Zweck anzuwenden, und die Beiträge in die Sande der Herren niederzulegen, die in der Aufforderung des Herrn Obristen genannt sind, und mit denen sich aus dem Senate die Herren Senatoren Reusch und Behn de vereinigen werden. — Romme Jeder auf diese Weise der öffentlichen Staats-Kasse freiwillig und nach Kraften zu Husgabele leider gegenwartig ausser Stande ist, neben allen vielfältigen Ausgaben, das Erforderliche zu jener Bekleibung aufzubringen.

Gegeben Lubect, in ber Ratheversammlung, ben 22. Jan. 1814.

B. S. Frifter, Secretarius.

#### Befanntmadung,

die Aufgabe und Ablieferung der vorrathigen Fourage betreffend.

Die aus bem Mangel ber Fourage fur Die gablreichen, hier in gegenwartigem Augenblick befindlichen und burchpaffirenden Militair : Pferde entftehenden großen Berlegenheiten, ju beren Abwendung bereits alle fonftigen Mittel versucht find, veranlaffen bie Administratio : Commiffion, nach Uebereinkunft mit ben Reprafentanten ber Ehrliebenden Burgerichaft. jedem hiefigen Burger und Ginwohner, welcher Fourage, nemlich Bafer, Beu ober Stroh befigt, fen es jum Betriebe feines Gewerbes, jum Unterhalt von Luruspferben, ober ju irgend einem fonftigen Gebrauch, hiedurch jur Pflicht ju machen, davon am morgenden Tage, Mittwoch ben 26. b. M., Die Gattung und Quantitat in bem Bureau ber Fourage. Commiffion, auf bem Cuswahn, unfehlbar genau aufzugeben und gur Ablieferung bereit ju halten. Dasjenige, mas von ben aufzugebenden Borrathen gebraucht wird, woben auf die Bedurfniffe des Eigenthumers fo viel als thunlich Ruckficht genommen werden foll, wird bemnachft nach einem billigen Preise von Seiten ber Stadt begahlt ober in Natura wieber erfett werben. Ber ingwischen biefe Mufgabe unterlagt, hat es fich felbft beijumeffen, wenn ihm fein Borrath fogar militairifch genommen wird, und aledann auf feine Beife weder Entschädigung noch Bezahlung oder Erfat ber meggenommenen Quantitat zu gewärtigen. Lubect, ben 25. Jan. 1814.

> Namens des Senats die Administrativ Commission. J. M. Tesdorys.

# Publicandum, eine außerordentliche Boll : Auflage betreffend.

Um in gegenwärtiger allgemeinen Erschöpfung und ben ben bisherigen starken Sinquartierungs-Lasten ben geschwächten Kräften ber biesigen Einwohner die Abhaltung ber anderweitigen außerordentlichen Leistungen durch Erösfinung besonderer, ben Erwerd nicht erschwerender, Hispauellen einisgermaßen zu erleichtern, wird hiedurch von Einem Hocheblen Rathe, nach getrosfener Uebereinkunft mit den Neprasentanten der Ehrliebenden Butgerschaft, verordnet, daß, zur Bestreitung der militairischen Bedurfnisse, einstweisen, vom 1. Februar d. I. anzurechnen, während der der nachsten Monate Februar, März und April, von allen und jeden hieselbst eine und ausgehenden Waaren, neben der sonst gewöhnlichen Zoll-Usgabe und Accise, annoch eine außerordentliche Austage, von einem halben Procent des Werths der Waare, an der Zulage zu entrichten ser, und zwar in Ansehung der bloß durchpassirenden Waaren dergestalt, daß gleichsalls davon ein halb Procent Eingangs und ein halb Procent Ausgangs erlegt werden musse.

Wie nun einem Jeden die richtige und genaue Aufgabe des Werthst der zu declarirenden Waaren hiedurch, ben Bermeidung der in Zoll-Oefraudationsfällen verordneten Nachtheile, zur Pflicht gemacht wird, so wird, zu richtiger Ausmittelung des Werthst in dem Fall, da solcher dem Spediteur unbekannt seyn mögte, demselben freigestellt, die Waare durch Sachverständige schähen zu lassen; auch hat in jedem Fall das mit der Erhebung dieser Auslage beauftragte Zulage. Departement die Besugnis, die declarire

ten Baaren, mit einer Erhohung bes angegebenen Werthe um Die Salfte, fur Rechnung ber Stadt an fich ju nehmen.

Gegeben Lubeck, in ber Ratheversammlung, ben 29. Jan. 1814.

B. S. Frifter,

1814, Febr. 2.

Dr. 48.

#### Befanntmadung,

betreffend die bon Dicht-Bequartierten gu erlegenden Gelbeitrage.

In Betracht ber allen Einwohnern obliegenden Berbindlichkeit, ju ber Natural-Berpflegung bes einquartierten Militairs, nach Maaßgabe ihrer Bers mogensumstände, beizutragen, hat Ein Hochebler Nath, auf den von den Reprafentanten der Ehrliebenden Burgerschaft desfalls an die Administrativ-Commission gerichteten Antrag, verordnet:

baß sammtliche Einheimischen, welche auf Etagen und Zimmern, ober in Buben imd Kellern wohnen, und mit Natural-Einquartierung nicht belegt werden können, schuldig sind, einen wöchentlichen Beitrag von höchstend & Reichsthalern und mindestend 12 Schillingen zu bezahlen, welcher Beitrag zugleich nach eines Jeden Ansahe zu Tragetheilen und nach der jedesmaligen Starke der Garnison sestzugetheilen und Diesember vorigen Jahres an, als dem Zeispunkte, seit welchem die Einwohner die Natural-Verpflegung des Militairs neuerdungs haben übernehmen mußen,

Die Central-Commission fur bie Militair Beburfnise ift mit ber Festfegung und Erhebung sowohl ber bereits verfallenen, als ber funftig

verfallenden Beitrage beauftragt und jur Anwendung gerichtlicher Zwangsmittel gegen die Renitenten und Saumigen authorifirt.

Gegeben Lubect, in ber Ratheversammlung, ben 2. Februar 1814.

B. S. Frister,

1814, Febr. 3.

M. 49.

#### Befanntmadung,

die Anmeldung und Anhaltung von Soldaten aus der Raiferl. Ruffild Deutschen Legion betreffend.

In Folge bes Untrags ber beikommenben Militair-Behorbe werben hies burch biejenigen hiefigen Einwohner, welche Soldaten ber Kaiferlich-Rusfisch Deutschen Legion ben sich logiren, ausgefordert, ihren Namen und Wohnort ben dem herrn von Fischer, Oberlieutenant dieser Legion, wohnhaft ben dem Kausmann Detgens in der großen Burgstraße, aufzugeben. Nicht weniger werden sammtliche Bewohner der Stadt und ihres Gebiets, insonderheit die Gerichts- und Polizen-Bedienten, angewiesen, jeden Soldaten dieser Legion, welcher einzeln und ohne Paß angetrossen wird, anzuhalten, und an die nächste Gerichts- oder Polizen-Behörde abzulliesern, welche dadon sofort dem genannten Derrn Oberlieutenant von Fischer zu dessen wieterer Berfügung Anzeige machen wird.

Lubect, ben 3. Februar 1814.

Namens des Senats die Administrativ Commission. J. M. Tesdorp f. 1814, Febr. 12.

#### Werordnung,

bie Verpflichtung zur Uebernahme und Wahrnehmung offents licher burgerlichen Unstellungen betreffend.

Diewohl ber Burgerfinn, ber auch Lubecks Burger befeelt, nach ber gludlich bergestellten unschabbaren Freiheit, auch baburch im Allgemeinen erfreulich fich bewährt hat, daß bie muhfamften und aufopferungsvollften offentlichen Geschäfte und Unstellungen, wie zuvor, von den Ginzelnen wil: lig angetreten, und unverdroffen mahrgenommen worden; fo haben boch leider einige entgegengefette Erfahrungen gemacht werden muffen, indem ernannte Burger die Geschäfte, ju benen fie berufen wurden, aus ungureichenden Grunden entweder ablehnten, oder wiederum verließen. weniger nun ein folches, ber Ratur bes Binger : Bereins widerftrebenbes Benehmen jugelaffen werben barf, jumal in einem Zeitpunkte, in welchem Die heilsame Wiebergeburt bes burch die erlittenen Drangfale fo fehr gerrutteten Gemeinwefens nur burch die innigfte, jede Gelbst fucht verleugnenbe Bereinigung ber Rrafte Aller vollendet werden fann, um fo willfommener bat Ginem Socheblen Rathe ber Antrag ber Chrliebenben Burgerichaft fenn muffen, worüber Derfelbe Gich mit Ihr ju nachstehender Berord. nung vereinigt bat:

I. Jeber Burger, gleichwie vermöge seines Burgerstandes zur verfassungsmäßigen Theilnahme an der öffentlichen Berwaltung berechtigt,
ist auch, vermöge seiner Burgerpflicht, verbunden, jeder ihn treffenden
Wahl zu burgerlichen Mitbedienungen öffentlicher Berwaltungen, zu Borsteherschaften, oder sonstigen öffentlichen Geschäften und burgerlichen Unstellungen, welche versassungsmäßig und herkömmlich vom Nath, oder von

ber Burgerschaft, einzelnen Collegien, jur Wahl berechtigten Behörden oder Borfteberschaften, oder auch jest provisorisch von den der Abministrativ-Commission des Senats beigeordneten burgerlichen Reprasentanten, ausgeht, unweigerlich zu folgen, und das ihm übertragene Geschäft nach bestein Bermögen zu derwalten.

- II. Bon biefer Berpflichtung find auszunehmen:
- 1) Geistliche, öffentliche Schullehrer, anerkannte ausübende Acryte und Bundarzte; und zwar, in sofern sie nicht etwa zu einem Geschaft erenannt werden, das mit ihrem Beruf in besonderer Berbindung fieht.
- 2) Ben offentlichen Behorben und Stiftungen angestellte Beamte und Offizianten.
- 3) Berlehnte.
- 4) Ben zwer verschiedenen offentlichen Verwaltungen bereits Angestellte, jedoch alfo, daß Borsteberschaften an Rirchen, Stiftungen und Testamenten, nicht zu berudsichtigen.
- 5) Siebenzigjahrige.
- 6) Solche, die ein von zwen Aerzten auf Pflicht und Gewiffen ausgeftelltes Zeugniß beibringen, über ibie Unverträglichkeit ihres Gefundheite Zustandes mit der Wahrnehmung des übertragenen Geschäfts. Uebrigens foll
  - 7) in andern durch Worstehendes nicht berührten, wiewohl bennoch zur Berücksichtigung geeigneten Fallen dem Gewählten frey stehn, in einer an den Senat gerichteten Worstellung die Ablehnungsgründe auseinanderzusehen, worüber sodann Rath- und Bürgerschlish, nach Umständen auch, und provisorisch, die Uebereinkunst mit den bürgerlichen Repräsentanten, entscheiden wird. Der Gewählte muß aber, seiner Gegenvorstellung ungeachtet, das Geschäft alle-

mal unweigerlich antreten, und bis gur erfolgten Enticheibung permalten.

Es wird noch hieben bemerkt, daß die Ausnahmen von der Berpflichtung jum Dienst in der Burgergarde durch die über diese Einrichtung nachstens erscheinende Berordnung besonders festgesethet werden follen.

III. Wer, ohne unter ben Ausnahmen begriffen zu fepn, ober auf seine Borftellung die Befreiung erhalten zu haben, dem Antritt oder der Fortverwaltung des ihm übertragenen und schriftlich gehörig notisscirten Geschäftes sich beharrlich entlegt, soll in eine Geldstrafe genommen werden, welche, in bisheriger Ermangelung eines allgemein berichtigten Steuersußes, interimistisch nach dem Ansass zu Tragetheilen, einen solchen Tragetheil zu 6 Mark gerechnet, zu bestimmen ist, und zwar also, daß der dreißigsache Belauf eines wöchentlichen Ansasses die Strafe ausmacht. Diese ist zu wohlthätigen Zwecken anzuwenden, und beschalb in die Kasse der Eentral-Commission für milde Stiftungen zu bezahlen, zu welchem Ende sie, auf Anzeige der Behörde, von Einem Hocheben Rath ausgesprochen, und beren Beitreibung den Gerichten ausgetragen wird.

IV. Die erfolgte Erlegung ber Strafe in einem ober mehrern Fal-

V. In Ansehung ber Bahlen ju bem Provisorate bes St. Annen Armen- und Berkhauses behalt es ben ber gesetlichen Bestimmung fein Bewenden.

Gegeben Lubeck, in ber Ratheberfammlung, ben 12. Febr. 1814.

B. Hrifter, Secretarius.

M. 51.

## Werordnung,

Die Erhebung ber Consumtions : Accife betreffend.

In Beziehung auf die Erhebung der Consumtions-Accise, welche, zufolge ber obrigkeitlichen Bekanntmachung vom 25. Marz und 8. December v. I., in die Stelle der sonstigen Stadt. Octroi getreten ift, wird von Einem Sochedlen Rath, nach desfalsiger Uebereinkunft mit den Reprasentanten der Chrliebenden Burgerschaft, nunmehr folgendes zur allgemeinen Nachachtung verordnet:

- 1) Die Direction über Einrichtung und Erhebung biefer Consumtions-Abgabe führt bas ju bem 3weck angeordnete Accife Departement, welchem auch die Aufsicht über die Bezahlung des Mahlgeldes übertragen ift.
- 2) Die bestehenden Einrichtungen gur Erlegung der Consumtions-Accise am Central-Bureau, an den Thoren und Wasserbaumen werden vor der hand unverändert beibehalten; namentlich darf kein Artikel, welcher diefer Abgabe unterworfen ift, ben Strase der Consiscation, durch das Histerthor eingesuhrt werden, wie denn auch das Einbringen zu veraccissender Begenstände nach dem gewöhnlichen Thorschlusse und während der Sperre verboten bleibt. Ebenmäßig bleiben die dermaligen Verfügungen wegen des Transits und Entrepots in Warksamkeit.
- 3) Mit Aufhebung bes bisher beibehaltenen Octroi-Tarifs, geschieht bie Erhebung ber Consumtions-Accise vom 1. Marz b. 3. an nach bem, Diefer Berordnung beigebruckten, neuen Tarif.
- 4) Jum Behuf der Erlegung der Confumtions : Accife von Bein, Bein-Branntewein, Bein- und Frucht-Effig und Mineral-Wasier muß der Central-Einnehmer von Allen, welche Lager von diefen Artikeln haben, oder

babon ju biefem 3med von auswarts einführen, genaue Liften halten, bereit Bollstandigkeit der Inspecteur monatlich ju verificiren bat; wie benn auch funftig Niemand bier mit Wein und Branntewein im Detail banbeln barf. ohne babon vorher bie Ungeige im Central Bureau gemacht gu haben. Bor Ende bes Monate wird vom Central-Bureau allen in jener Lifte Aufgeführe ten ein gebrucktes Formular jugefandt, in welches ber Betrag ber im Laufe bes porigen Monate jur Consumtion bier verkauften ober fonft an Andere überlaffenen, oder felbft verbrauchten Quantitaten auf Pflicht und Bewiffen ein: gutragen ift; biefe Declaration muß von bem Declaranten, ober, im Falleber Abmesenheit, von feinem Special Bevollmachtigten eigenhandig unter-Schrieben, in ben erften acht Tagen jebes Monats bem Central-Bureau eingeliefert und zugleich barnach bie Consumtions-Accife bezahlt merben. Alles in ber Stadt vertaufte wird angesehen, als fen es gur hiefigen Confumtion. bestimmt, wenn es nicht mehr als ein Orhoft betragt, und die Ausfuhr nicht burch Boll- oder Postscheine vom Raufer erwiesen murbe. Wer im Laufe eines Monats nichts verfauft ober verbraucht haben follte, ift boch fchulbig, bas Formular, mit biefer Ungeige ausgefüllt, in ber porgefchriebenen Frift guruckzusenden. Dem Accife-Departement bleiben, jur Berification Diefer Angaben, Die ben Umftanden angemeffenen Berfugungen nachgelaffen, und ift daffelbe ausdrucklich verpflichtet, von Beit ju Beit und halbidhrig abmechfelnd wenigstens einige ber Declaranten gur forperlichen Beeibigung ihrer Aufgaben anzuhalten. - Wer nur zur eigenen Confumtion Bein, Branntewein, Effig ober Mineral-Waffer von auswarts erhalt, muß bavon gleich ben ber Ginfuhr Die Accife berichtigen.

5) Fur das hier zu Markt kommende Schlachtvieh wird, wie bieber, ber volle Betrag der Accise ben dem Erhebungs-Bureau, wodurch es einpassitt. Deponirt und wird auch dort die Abgabe für das wirklich wieder aus-

geführte Wieh guruckgegeben. Rein Schlachter barf in feinem Hause, in ben offentlichen Schlachthaufern, ober in Burgerhausern einiges Wieh, bei Strafe ber Confiscation besselben und nachbrucklicher Gelobuse, schlachten, bevor ihm nicht die Quitung über die davon bezahlte Accise behandigt ift. — Die Cinfuhr bes frifchen Fleisches bleibt auch ferner verboteu.

- 6) Die von dem Backer- und Burger-Korn nach dem Tarif zu entrichtende Accise ist unabhängig von dem unverändert fortdaurenden Mahlgelde, und ist auf dem Central-Bureau gegen Quitung zu bezahlen. Diese Accise wird vom Rocken aber nur dann erhoben, wenn der Preis des achtpfündigen Rockenbrodes zu nicht höher als acht Schillingen von der Wette
  gesetzt ist. Die Miller durfen ben unabbittlicher Diensteutsegung kein Korn
  mahlen oder schvoten, wovon nicht vorschriftmäßig Accise und Mahlgeld,
  zusolge der beizubringenden Quitungen, entrichtet sind.
- 7) In der Regel werden alle Defraudationen dieser Consumtions-Accise mit Consideration derjenigen Gegenstande bestraft, wovon die Abgabe nicht vorschriftmaßig entrichtet ist. Wo diese Consideration nicht anwendbar ist, da tritt in deren Stelle die Erlegung des Zehnsachen der schuldigen Abgabe, welche Strafe ben wiederholten Uebertretungen zu vervielsachen ist.
- 8) Bon der Erlegung dieser Consumtions-Accise kann keine Berufung auf sonst nachgelassen Exemtionen zu Gunsten einzelner Personen oder Corporationen befreien.

Gegeben Lubect, in ber Ratheversammlung, ben 12. Febr. 1814.

B. H. Frister,

Tarif,

wornach bie Consumtions : Accise ber freien Sanfe-

| Bergeichniß<br>ber mit Accife belegten<br>Gegenstande.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Maag<br>und<br>Gewicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tare. | Bemerkungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gettanke.  Bein Beinestig Weineramtemein, Rum, Arrac und Ligueurs aller Art Kornbranntewein, in der Etade fabricier. Derflide aus der Feemde eingeschafte. Deier und Oderessig, in der Etadt gedraut Dassche aus der Fremde kommend Fruchtessig.  Wineral-Wasser  Lebensmittel.  Ochsen Lebensmittel.  Ochsen Beite Gedweine Gedweine Gedweine Gedweine Gedweine Gedweine Gedweine Gestelden nüchterne Hammel und Schaffer Michen und Schaffer Michen und Schaffer Michen und Sangen und Fagen mit Gedweine Getrenet, Gemessen und Fagen mit Gedweine Krebse und Kaben und Sangen mit Anden und Kreben und Kraben | Douteille Desgl. Desgl. Laft Korn. Orboft. Laft Korn. Comme. Desgl. Douteille.  Crad. Desgl. Eanfenb. Dunbert. Kahn. Baablöfiff. Biagen. Desgl. Kiepe. | 1     | geti febes Monats bein Erntra bera mit utbeilenben Fermular, eine genbands unterfohreben gette genbands unterfohreben gette Misgobe ber von ihm in verige Dentareber unt Confimmen der Etauften ber verbrauchten Quan befimmte Mogabe in einrichten nach Maasgabe bes 3.4 ber beigenen Egutuntien beier Artifet von aufwörder erhölt, der gette von aufwörder erhölt, der gette von aufwörder erhölt, der gette ut bezahlen. Das Einbringen won frijd ge folkachterem Aleiche beiebt verboten. |

tif, Stadt Lubeck vom 1. Marg 1814 an gu erheben ift.

| Berzeichniß<br>ber mit Accife belegten<br>Gegenstänbe.                                                                                                                                                 | Maag<br>und<br>Gewicht.                                             | E     | re.               | Bemerfungen.                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lebenomittel.                                                                                                                                                                                          | 1                                                                   | mě    | 18                | 35                                                                                                                                                                                                    |
| Ontee. Octreide aller Art zur Muhle, mit Aus- nahme der Drau und Brannteweins- brenner Korne, auch Amidamichrot Erches, Graupen u. Mehl, einfommend .<br>Arpfel und Dirnen Getrodnetes Obst Aartoffeln | Cack.<br>Tonne.<br>100 Pfund<br>Tonne.                              | 11111 | 2 8 4 4 2         | Auf den hiefigen Mahlen darf<br>fein Rorin gemablen oder geschro-<br>ter merden, bevor nicht bie Qui-<br>tungen iber die Brablung for<br>wohl der Accife, als des Mahle<br>geldes, eingeliefert find. |
| Mild) , jur Ctabt fommend                                                                                                                                                                              | Ratre.<br>Tracht.                                                   | _     | 5<br>1            | Die Aceife auf Roden fallt                                                                                                                                                                            |
| Cals. } Luneburger und Oldesloer                                                                                                                                                                       | Tonne.<br>Desgl.<br>Pfund.<br>100 Pfund.                            | 1 -   | - 1 - 8           | meg, wenn die Tope bes act-<br>pfanbigen Rodenbrodes bober<br>als acht Schillinge ift.                                                                                                                |
| Feuerung.                                                                                                                                                                                              |                                                                     |       |                   | The state of the                                                                                                                                                                                      |
| Drennholy. 3 alle übrige Satungen                                                                                                                                                                      | Faden.<br>Deegl.<br>Killsack.<br>Tonne.<br>groß Taufent<br>Hundert. |       | 000184            |                                                                                                                                                                                                       |
| Butterung.                                                                                                                                                                                             |                                                                     |       |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| Seu                                                                                                                                                                                                    | Desgl.<br>Ocheffel.                                                 | 111   | 8                 |                                                                                                                                                                                                       |
| Baus Dlaterialien.                                                                                                                                                                                     |                                                                     |       |                   |                                                                                                                                                                                                       |
| Mauersteine, ven aus ; grefe waret femment, ! tleine Zachp'annen, von auswarts femmend Gips und Raft                                                                                                   | Hundert.<br>Desgl.<br>Desgl.<br>Tenne.<br>Voot.<br>Fuhr.            | -     | 5<br>12<br>3<br>2 | 13 - 3 - 3 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40                                                                                                                                                              |

## Befanntmachung

über den Wieder-Sintritt der in hiefiger Stadt und beren Gebiet vor dem 20. August 1811 gultigen Besche, Rechte und rechtlichen Bewohnheiten.

Nach llebereinkunft Eines Hocheblen Rathes mit der Ehrliebenden Burgerschaft, wird hiedurch zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, daß, — nachden, in Folge der Einverleibung hiesiger Stadt und deren Gebietes in das französsische Reich, nnit dem 20. August 1811 die französsischen Gesetze und Verfassungen eingetreten, solche aber, nach der alm 19. März vorigen Jahres erlangten Freiheit, wiederum abgestellt worden, und sodann, am 3. Junius vorigen Jahres, die neue Besetzung der Stadt die abermalige Einführung der französsischen Gesetze nach sich gezogen, worauf, am 5. Descember vorigen Jahres, die wiederholte Befreiung von der französsischen Herrschaft erfolgt ist, — nunmehr solgende dren Zeitpunkte, zur Beobachtung in allen Rechts-Angelegenheiten und rechtlichen Verhältnissen, festgezsetz worden:

- I. Vom 19. Marg bis jum 3. Junius vorigen Jahres inclusive tommen die vor dem 20. August 1811 hiefelbst gultigen Gesehe, Rechte und rechtlichen Gewohnheiten zur Anwendung.
- II. Bom 4. Junius bis jum 5. December inclusive werben bie franzofischen Gesetze wiederum als eingetreten betrachtet.
- III. Bom 6. December angerechnet, gelten nunmehr aufs Neue bie Gefete, Rechte und rechtlichen Gewohnheiten, welche vor bem 20. August 1811 fur hiefige Stadt und beren Gebiet gultig waren.

18.66 980

mini Wie nun die Gerichte, und Jedermann, unf biefe Berardnung jur Nachachtung verwiefen werden, in bleiben jedoch die nathwendigen traufft torischen Verfügungen, fowohl über den Prozestang, ale üben die Rechte selbst, imgleichen alle die Gerichtsperfassung betreffende Gegenstande, besom bern Verordnungen annoch vorbehalten minisch indivisie 12% stehnis aus Gegeben Lübech, int den Ratheverfammlung, ben 16. Febr 2814.

B. S. Frifter,

1814, Mars 30.

Befanntmadung,

idie Charfreitags : Collecte fur das Gr. Annen Armen : und

Auf ben Antrag ber Borfieber bes St. Annen Armen und Werkhaufes bat Ein Sochebler Rath, in Folge bestehender Urbereinkunft mit der Strilebenden Burgerschaft, auf dem Charfreitag die gewöhnliche Collecte jum Beffen, bes gedachten Armenhauses angeordnet, und werden zu dem Ende in allen Kirchen der Stadt und vor den Thoren die Becken, ausgestellt seyn.

Der Geift ber Bruberliebe und bes Bohlthuns, welchen unter Libbed's Einwohnern nicht wiederholte feindliche Erpresungen, nicht das Darntederliegen alles Gewerbes, nicht überhandnehmende Erschöpfung und Roth zu unterdrucken vermochten, ift beim Anbruch einer heiterern Zufunft nen belebt unter uns erschienen. Ein hochedler Rath, aufs dantbarfte die Gaben anerkennend, welche den tapfern Befreiern des Baterlandes, so wie den heimathlosen Bewohnern der unglücklichen Schwesterstadt dars gebracht werden, sindet darin die sicher Burgschaft gleicher Bereitwillige

beie jur Emvering bed auch ber und herefchenden Gento und jur Unterfligung einer Anftale; die unferm berakuten Belbern, wie immer, so auch besonders in den Zeiten des Drucks ind des Kummers, Zufluchs und Uns wechalt gewährte. Die hriftliche Feier jenes Tages wied unter uns neue Früchte acht ehriftlicher Gesinnung erzeugen. Inden wegennet und neue

Gegeben Libett, in ber Ranbeversammlung bei zo. Mat 1814.

Secretarius.

900 54

1844, April 2.

Dublicandum,

Betreffend die Unterfchriften der Concipienten ben gerichtlichen und außergerichtlichen Gingaben, u. f. w.

Ein Sochebler Rath finder Sich veranlaft, Die Bbefchrift bes Gemeinen Bestheibes vom 6. Februar 1756, unter Bestehung auf den Amhang vom 16. July 1757, ") wornach

gerichtliche und anßergerichtliche Eingaben, Supplicate it. f. w. von beir Concipienten eigenfandig unterfichreben, interligenfalls ofine Refolution fofort jurudgegeben werben follen,

in Berbindung mir ber Berfugung Des Gemeinen Beffeibes bom 21. Fe-

bas nientand bine erdnungenasige Legitimation jur Avvocatur bie-

bebaleichen bie in beiben Berordnungen

auf falfchiche Unterschriften folder Eingaben gesette Strafe von

<sup>\*)</sup> S. Anhang IL No. 12. \*\*) S. ebenbaf. No. 13.

Biebuell aufe dene in Erimerund tu Bringen , Damie Mienanb's melcher burch Nichtbeachtung iener Borichriften Dachtheil ober Strafe erleiben mochte, fich mit ber Untoillenbeit entschuldigen fonne. ...

Begeben Lubed, fin ber Ratheverfammtung, beffig. April 1814.

andour Man with a with race of the B. C. S. Register.

1814 Place Contacte Court Jesund Justine mark John 55.

Vorläufige Verordnungem miff 2

druber Die Bewaffnungs Cinvichtutigen im Gebiete ber freien Danfestadt Lubed.

Da, jur Theilnahme an ben überall in Deutschland gegenwartig eingefibrten Bewaffnunge-Ginrichtungen, und an ber allgemeinen fraftigen Gre mannung gur Behauptung ber National-Unabhangigfeit, inebefondere nach bem Billen ber Bochften fur Die Befreiung ber Bolter verbundeten Machte und nach ben Borfchriften Deren oberfien Berwaltungs Departements. auch im Gebiete Lubecte gweitmaßige Anordnungen ju treffen fund, weshalb bereits die nunmehr vollendete Hufzeichnung aller waffenfahigen Manner bon 18 bis 50 Jahren in Demfelben verfügt worden; fo wird bieburch bon Einem Socheblen Rath, auf ben Bericht ber beftebenden Bemaffe nunge Commiffion fur Stadt und Gebiet, Folgendes jur Biffenschaft fammtlicher Eingeleffenen vor ben Thoren, und im übrigen Gebiete, gebracht:

L Das Gebiet wird in nachstehende funf Begirte eingetheilt:

1) Rigera uer Begirt: Schretftacten, Tramm, Poggenfee, Ruffe, Migerau, Albefelde, Giefeneborf, Bettlenborf, Darinsborf. Sollenbedt, Sierterabe, Dutelaborf.

- 2) Muffenthord Bezirki: Mufbenthor interhalb ber Landwehre; Surterthor, Moidling, Cronsforde, Reect, Niendorf, Riendufen, Oberbuffau, Crummeffe, Niemart, Crummefferbaum, Niese Derbuffau, Borrade, Genin, Muffdorf, Beidendorf, Blankenfee, Mein-Gronoff, Kalkenbufen, bie horften, britte Kifcherbuben.
  - 5) Holftenthore Bezirk: Holftenthor, Schönbocken, Pabelugge,
     Steinrader hof und Schäferen, Roggenhorft, Buntekuh, Reu27 Hof, Krempelsborf, Borwerk, Trems, Malkenbork, Curau,
    Diffau und Kriminbeck Malkelt C.
  - 4) Burgthore Begirt: Burgthor, Beffeloe, Iftaelsboff, Gothemund, Schlutup, Marly, Sohemarte, Brandenbaum, zweite Fischerbuden, Nothenbufen, Utecht und Schattin.
    - 5) Travemunder Begtit! Trabemunde, Brobten, Gneversborf, Tentenborf, Ronnau, Ivenborf, Poptenborf, Dummersborf, Kutnig, Waldhufen, herrenfahre, Kutniger Muble, Dans ichenburg, herrenwiet, Siems.
- II. In Diefen Begirfen merben fich fur ift, unter Leitung ber Bemaffminge Commiffion, und insbesondere bes herrn Nittmeiftere Barich, ber erften Ginrichtung annehmen:
  - Im Muhlenthors Begirte: ber Pachter Uneuh und ber Birth Bargau;
  - im Solftenthore Begirte: Der Egenthumer Sach und ber Runt.
- im Burgthord Begirte: ber Eigenthumer Saffelmann gu Bran-
- Brank guldner Begirte: ber Oberforfter Runge mit hans 3acob Frank jul Gnebersborf. Warten and Barbach

Fur das Stadtchen Travemunde besonders, und file den Risterauer Bezirt, wird die Bewaffnungs:Commission die ben der Organisation anzustellenden Personen noch ernennen, und ist allen dazu Ernannten von fammtlichen Eingeseffenen gebuhrende Folge zu leiften.

III. Nach Bollenbung ber ersten Einrichtungen, namlich bahin: daß angemessen Unter-Abtheilungen der Bezirke gebildet, die Listen der Ausgezeichneten nachgesehen und berichtigt, Alle gestellt und gemustert, die zu Unter-Anführern sich Signenden dazu ernannt, und die vorhandenen Waffen ausgezeichnet werden, womit bereits in den Bezirken des Holkenthors und Mühlenthors der Ansang gemacht worden, ist baldthunlichst mit der weitern Organisation, worlder fernere Berordnung ergehen soll, fortzuschreiten.

IV. Für das zwischen Sandurg und Läbeck gemeinschaftliche Unt Bergeborf sollen baldmöglichst ebenfalls die erforderlichen Verstügungen actrossen werden.

Die Ausführung gegenwartiger Verordnung wird ber Bewaffnungs-Commission, unter Beihulfe der herren des Landgerichts, übertragen, und foll dieselbe gehörig bekannt gemacht, insbesondere an den Kirchthuren und in den Krigen, vor den Thoren und auf dem Lande angeschlagen werden.

Gegeben Libect, in der Rathsversammlung, den 6. April 1814.

B. S. Frifter, Secretarius.

1814, April 13.

Nº. 56.

# idid et Das a Bekanntmachung, weit big

m die Anmeidungen ben der Liquidationes und Berificiunges wir dan Benificiunges Commission betreffend.

Muf ben Bericht ber Liquidations und Berificirungs Commission wird hiedurch, in Beziehung auf die von diefer Behorde erkaffene Bekanntma-

chung bom isten Februar b. 3.\*), munmehr von Cinem Socheblen

ben der Lieferungen, die von Seiten Einzelner, für Nechnung der Stadt oder Commune Libect, und zwar in dem Zeiträume vom Iten Junius dis zum sten December vorigen Jahres, namentlich auf Nequisition, geschehen, binnen letter sechs Wochen nach heutlich gem Tage, also spätesten den 28sten des nächsten Monats May, beb der Commission, an dem Ort und an den Angen, welche sie anzeigen wird, gemacht werden mussen, zugleich unter Beibringung der Beweisstucke oder Bescheinigungen darüberz widrigenfalls, nach Ablauf vieser Frist, oder in Ernangesung der Bescheinigungen,

Gegeben Lübect, in der Rathsversammlung, den 13ten, und publicht ben 16. April 1814.

Committe a finde Tout Con Beren eine Continuenthe, aberengen, und

1814, April 14.

Nº 57.

Befanntmachung,

betreffend bas angeordnete Dantfest für Die Siege ber verbundeten Machte.

Die glorreichen Siege, wonnt die Vorsehung die Baffen ber Sochfien verbunderen Machte ferner gesegnet hat, und die darauf gefolgten wichtigen Ereignisse, welche fur die kunftige Rube Deutschlands, und fur die schnelle Serbeifuhrung des allgemeinen Friedens von dem heilsamsten

<sup>... \*)</sup> S. im Anhang III.

Sinflusse sind, erweiken anch in Abeck's Bilrgem die gerührtessen Empsindungen der frohesten Theilnahme, der innigsten Dankbarkeit und der lebhastesten Hath gemigt daher dem allgemeinen Antriebe, der Vorsehung feierlich zu danken, und die Empsindungen der Freude öffentlicht auszudrücken, durch Anordnung einer auf nächsten Sonntag, den roten dieses, bestimmten Keier jener höchst merkwirdigen Ereignisse, am welchem Tage in allen Kirchen der Stadt und des Gebietes: "Herr Gott, Dich loben wir!" gesungen, Morgend, Mittags und Abends, mit allen Glocker geläutet, und eine allgemeine Erleuchtung der Stadt viese öffentliche Darlegung des Dankes und der Freude beschließen wird. Lübeck, den 14. April 1814.

3. 5. Frifter, ...

1814, April 16.

Mo. 58.

# Publicandum, bas Patentwefen betreffend.

Weine Ein Sochebler Rath für nothwendig erachtet, den bereits im verwichenen Frühigere angeregten Gegenstand des unter der französischen Derrichaft hiefelbst bestandenen Patenmoesens wiederum aufzunehmen; so will Derselbe in Beziehung auf die damals erlassenen Berfügungen, um die endläche Reguliring dieser Angelegenheit vorzubereiten, folgendes hiemit verordnen:

1. Alle biejenigen, welche in Folge eines franzosifichen Patents ein Sandwert treiben, werden, falls sie dieses Sandwert fortzuirelben gemeinet find, schuldig erkannt, fich binnen 4 Wochen ben dem Wette-Protocollisten zu meiden, und die erforderliche Bescheinigung beizulringen.

- 12. Wer sich binnen biefet Feist unter Vorzeigung seines Patents nicht melbet, foll nach Ablauf berfelben sofort als unbefugter Arbeiter angeseben und behandelt werden, in Nucksicht der sich gehörig angegebenen aber weitere Resolution erfolgen.
- 5. Alles fonft verbotene Saufiren mit Raufmanns. und Sande tverks. Waaren, es mag von Einheimischen ober Auswartigen betrieben werden, wird auch vom heutigen Tage an wiederum ben Strafe der Confiscation ganglich unterfagt.

Gegeben Lubeck, in ber Ratheberfammlung, ben 16. April 1814.

B. S. Frifter,

1814, April 16.

Mº. 59.

## Warnung

wider Defraudationen ber Boll - und Accife - Abgaben.

Se allgemeiner die durch viessährige übermäßige Belastung herbeigeführte Zerrattung des Finanzustandes hiesiger Stadt bekannt ift, und
je dringender daher einem Jeden hiesigen Burger und Einwohner die Rothwendigkeit einseuchten muß, aus Liebe zum Gemeinwesen und selbst bes eignen persönlichen Bortheils wegen, der öffentlichen Casse keinerley ihr gebührende. Einstusse zu entziehen, um desto inniger muß Ein Dochsebler Rath bedauern, aufs neue gegen Defraudationen der bestehenden Boll- und Consumtions- Accise-Abgaben warnen, und die angedroheten Strafverfügungen in Erimnerung bringen zu muffen.

Wenn es insonderheit in Diefer Beziehung jur Biffenfchaft Gines Socheblen Rathe gefommen ift, bag vor ben Thoren Diefer Stadt

heimliche Niederlagen von zolls und accifepflichtigen Waaren und Sachen sich besinden, welche zur Umgehung der gesetlichen Abgaben auf unerlaubte Weise theils in die Stadt gebracht, theils versandt werden; so sieht Derselbe Sich veranlaßt, alle und jede Niederlegung von Waaren oder Sachen, welche dem Zoll oder der Confiductions Accise unterworfen sind, best dem Bewöhliern der vor den Thoren belegenen Disteites oder der Landwehres dafer, hiedurch ganzlich zu untersogen, und zu verordnen, daß jede Waare, welche dasselbst niedergelegt befanden werden wird, mit unsessibater Confission, und ausserden diejenigen, welche solches in ihren Haufern gedulder haben, mit augemessen, den Umstanden nach zu verschaffender Gelds oder Gesangnisstrase belegt werden sollen.

Den herren des Landgerichts, der Julage und des Accise-Departements wied committiet, über die Boliziehung dieser Verdrönung aufs genaueste zu wachen, durch ihre Untergebenen auf bergleichen Riederlagen sorgfältig Acht haben, und ben vordommenden Fällen sofort die nothigen Untersuchungen anstellen zu lassen, auch die Schuldigen zur gebührenden Grafe zu gieben.

Es werben bemnach sammtliche Beitommenbe, insonberheit die Einswohner vor ben Thoren und in den Landwehrsdorfern, gewarnet, sich mit solchen Waaren : Niederlagen und deren Aufnahme auf keine Weise zu befassen, und dadurch an den Defraudationen des Bolls und der Accise Theil zu nehmen, indem widrigenfalls mit der angedroheten Strafe gegen sie wird verfahren werden.

Gegeben Lubeck, in ber Ratheversammlung, ben 16. April 1814.

B. H. Frifter,

M. 60.

# Befanntmachung,

die fernere Entrichtung einer außerordentlichen Boll : Auflage betreffend.

Ein hochebler Rath bringt hiedurch jur allgemeinen Wiffenschaft, daß die jur Bestreitung der militairischen Bedurfnisse, mittelst Publicandi dom 29. Januar d. J., für die dren Monate Februar, Marz und April angeordnete außerordentliche Aussage don einem halben Procent des Werths aller ein- und ausgehenden Waaren, zusolge anderweitiger Uebereinsunst mit den Repräsentanten der Spriedenden Burgerschaft, auch während der Monate May und Juny, jedoch nur in der Maaße beibehalten wird, daß jene Abgabe des halben Procents, vom 1. May d. J. an, nur von einstommenden Waaren zu entrichten ist.

Im übrigen bleiben die Berfugungen jenes Publicandi in Kraft, und wird die Aufforderung jur genauen und richtigen Angabe der dieser Auflage unterworfenen Waaren hiedurch, ben Vermeidung der gesehlichen Nachtheile, erneuert.

Gegeben Lubect, in ber Ratheberfammlung, ben 16. April 1814.

B. S. Frister,

1814, April 20.

Mº 61.

## Revidirte Verordnung

für die um Lagelohn arbeitenden Bau : Gewerke.

Es hat Ein Sochebler Rath, nach dem Untrage der Reprafentanten der Ehrliebenden Burgerschaft, für dienlich erachtet, die am 22. Februar

1806 jur Abstellung ber, ben ben um Tagelohn arbeitenben Baugewerkern, besonders ben den Maurern, Hauszimmerleuten und Steinbrudern, einzeschlichenen Misbrauche, imgleichen wegen Bestimmung des Tagelohns derselben, der Gesellen-Abgabe an die Meister, und Ansehung eines zweizen Lehrburschen, emanirte Berordnung, unter Berabsehung des hieherigen Tagelohns, annoch anderweitig zu modificiren, und zu dem Ende nachstehende revidirte Verordnung zu erlassen.

21.3 (al.) Das Feiern der Gefellen an den Montagen bleibt, den Neichsgesetzt gemaß, abgeschafft, Derjenige von ihnen, welcher an felbigen nicht, arbeiten will, muß solches Sonnabends oder Sonntags zwor feigem Meister anzeigen.

und Coptenkallen, bleibt, bem Reichsichluffe pon 1731 gemaß, verboten.

- nocho 3) Bu ben Gesellen Geschaften werden ichtlich nicht mehr benn zwen Arugtage, namlich einer auf Oftern und einer auf Michaelis, verstattet. Der Arugtag, an welchem die Morgensprache verlesen wird, kleibt außerdem frenz und sud die Gesellen verbunden, solchem, wenn sie sich nicht ben ihrem Meister entschuldigen, ben i Mart Strafe bei zuwohnen, und sich zu rechter Zeit auf dem Amethause einzusinden.
- 4) Die Beerdigung der Amthleichen am Tage oder Abend ift willfuhrlich; tein in Arbeit stehender Gesell darf aber, ohne ausbruck-liche Erlaubniß seines Bauheren, einer Tageleiche folgen.
- 5) Der bisherige Banbertag ber Gesellen bleibt zwar fren, je boch barf ber wegreisende Gefell keinen Abschied von andern Gesellen auf ben Bauplagen nehmen.
- 6) Das Grußgeben und Nehmen ber Gefellen unter fich ift bep willtubrlicher obrigkeitlicher Strafe verboten, imgleichen bie Zufammen-

funfte ber Gefellen ohne Genehmigung bes wortfilhrenben Aelteffen, und bag fie fich unter einander beftrafen; wie nicht weniger

- 7) bas Tobackranchen und Besuche-Annehmen von ben im Bau stehenden Gefellen. Der Meister, welcher solches sieht oder erfährt, soll es, damit die dagegen handelnden jur gebuhrenden Strafe gezogen werden, ben berren ber Wette ben vo Nithlt. Strafe anzeigen.
- 8) Bon Oftern bis Michaelis, wo von 5 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends gearbeitet wird, wird ben Gesellen jum Mittag eine Stunde, und jum Fruhftid und Besperbrod jedesmal eine halbe Stunde vergennt; von Michaelis bis Martini, wo sie von Licht ju Licht arbeiten, und von Fasmacht bis Ostern, bleibt ihnen nur eine halbe Stunde jum Fruhstud und eine Stunde jum Mittagsessen fren; von Martini bis Fastnacht genießen sie Bloß eine Stunde in Mittag. Die Fruhstudund Besper-Zeit muß jedoch immer auf dem Bauplage gehalten werden.
- 9) Jeber Gefelle ift ben Strafe gehalten, feine Arbeitegeit genau in Acht zu nehmen, und vorziglich ben felbiger zu rechter Zeit sich eine gustimben; wer sogat eine halbe Stunde zu fode kommt, bem wird füt eine gange Stunde abgezogen. Sbenmaßig ift jeder Befelle ben Strafe perbunden, feinem Meifter anzugeigen, ben wen er in Arbeit feht.
- no) Ber von ben Gesellen sich weigert, ba zu arbeiten, wo sein Meister ed ihm angewiesen hat, muß feiern, und barf, che er feine Pflicht erfullt hat, von einem andern Meister ben 5 Ribir. Strafe nicht in Arbeit geseht werden.
- 21) Jeber Gefelle muß feine Arbeits Berkzeuge gefcharft jum Bauplage bringen; sie bort anders, als im hochften Nothfalle, ju scharfen, ift ftraffallig.
- 12) Ber an ben Tagen, wo die Rranten: und Todtenlaben ge-

halten werben, außer ben baben bon Umtewegen anweseinen Versonen und Altgesellen, nicht selbst erscheinen will, kann nicht bagu gezwungen werben, muß aber seinen Beitrag, ben einem Schilling Strafe, abgeben, und sich die Beschlisse ber Anwesenden gefallen laffen.

13) Alle Solgverschleppungen, ohne Genehmigung Des Bauherrn,

bleiben ernftlich und ben angemeffener Strafe verboten.

- 24) Wer von Gesellen und handlangern von mehr als einem Bau, Faulheit, Erunkenheit ober anderer groberer Laster, so wie auch Unfahigkeit wegen; verabschiedet wird, barf ben 5 Riblir. Strase von keinem Meister wieder in Bau gestellt werden.
- 15) Der willtihrlich eingeführte ehemalige Zwang, daß die wegreifenden Maurergefellen fur das ihnen von dem Altgefellen ertheilte Schriftliche Zeugniß, daß sie schuldenfren sepen, eine Recognition geben nulffen, fallt weg; dagegen soll, so wie bey deren Todtenlade, ein Reftantenbuch gehalten, und dem worthabenden Aeltesten eingeliefert werden, welcher alsdann die Restanten zur Bezahlung ihrer allenfalsigen Rückstande anzuhalten Gelegenheit hat.
- 16) Auch sind die Gefellen, wie sonft, hinfilhro nicht gehalten, an den beiden Krugtagen personlich zu erscheinen, jedoch nuissen sie beim Wegbleiben von selbigen solches ben Strafe von 8 Schill. ihrem Meister anzeigen, und an diesen ihr Auflage Geld abgeben. Gleichfalls ift ihnen
  - 17) bas Arbeiten in Spatstunden unverboten, fo wie 1-
- 18) das Accordiren maßiger Bau Atbeiten, letteres jedoch mir mit Erlaubniß ihrer Meister, gegen Erlegung bes diesen bestommenben Meistergelbes, und in der Maaße, daß der Arbeitslohn sich uber 36 Mart erstreckt.
- and '19) Alle Arbeiten all Sonit und Feft. Tagen bletbeit nach wie vor unterfagt.

| 78                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20) Rein Geselle barf ben 10 Athlr. Strafe Die Arbeit seines Meisters ohne vorherige Rundigung verlassen. Die Rundigungszeit wird                |
| hiemit für die einheimischen Gesellen auf 4 Wochen, fur die fremben auf 14 Tage festgesetzt.                                                     |
| 21) Der Tagelohn eines Zimmer-, Maurer- und Tifchler-Gefellen                                                                                    |
| wird hiemit folgendergestalt bestimmt. Gie erhalten namlich                                                                                      |
| für den vollen Arbeitstag, das ift, von Oftern bis Michaelis, wo von                                                                             |
| 5 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends gearbeitet wird, . 26 Schillinge                                                                                  |
| bon Michaelis bis Martini                                                                                                                        |
| von Martini bie Fastnacht                                                                                                                        |
| von Fastnacht bis Oftern 22                                                                                                                      |
| Mit biefem Lohn muffen sie jufrieden fenn, und keiner barf mehr                                                                                  |
| forbern; jeboch find fie bavon ben, ihren Meistern im Jahre 1806 beis gelegten, erhoheten einen Schilling Meistergelb fernerbin ju geben nicht   |
| mehr schuldig. Die Anseigung eines zweiten Lehrburschen bleibt ben Mei-                                                                          |
| stern nach wie vor nachgelassen; wogegen ihnen aber zur Pflicht gemacht                                                                          |
| wird, eine ftrengere Auflicht, wie bisher, auf ihre Gesellen ju haben.                                                                           |
| 22) Der Maurer Sandlanger Tagelohn wird                                                                                                          |
| für ben vollen Tag, wo von 5 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abende gear-                                                                                  |
| beitet wird, auf 18 Schillinge                                                                                                                   |
| von Michaelis bis Martini auf                                                                                                                    |
| von Martini dis Falmacht auf                                                                                                                     |
| von Fastnacht bis Ostern auf                                                                                                                     |
| geset, wovon sie jedoch nur 3 Schillinge, so langeisie 18 Schill. Tagelobn                                                                       |
| bekommen, in ben furgern Tagen aber nur 2 Schill. bem Meifter ju ent-<br>richten schuldig find, und wird letteren ben 10 Athle. Strafe verboten, |
| nicht mehr ale folche 3 und 2 Schillinge von ben Sandlangern ju erpreffen.                                                                       |
| and ber lande o mie a Ordenige bott beit Snitoffudetu In erbtelleur                                                                              |

|                                                                    | , 0  |
|--------------------------------------------------------------------|------|
| 23) Der Tagelobn ber Steinhauer ift bestimmt:                      |      |
| für ben vollen Tag, wo von 5 Uhr Morgens bis 7 Uhr Abends g        | ear= |
| beitet wird, ju 34 Schillin                                        | igen |
| von Michaelis bis Martini ju 28 :                                  |      |
| von Martini bis Fastnacht zu 20 .                                  |      |
| von Fastnacht bis Oftern zu 28 =                                   |      |
| 24) Der Tagelohn ber Steinbrucker, mit Ginfchluß beffen,           | was  |
| de Pflegefrauen erhalten, ist festgefest, wie folgt:               |      |
| von Fastnacht bis Martini, wo von 6 bis 6 gearbeitet wird,         | 1    |
| iu 32 Schillir                                                     | igen |
| bon Martini bis Fastmacht zu 24                                    |      |
| voben ihnen jedoch nur eine halbe Stunde zum Frühstuck, eine Stu   |      |
| u Mittag und eine halbe Stunde jum Besperbrod verstattet wird,     |      |
| erboten bleibt, tein Solg ohne Erlaubniß ihres Lohnheren weggutra  | gen. |
| 25) Der Tagelohn ber Brettfager ift nachstehend festgesett:        |      |
| bon Lichtmeß bis Michaelis fur 10 Arbeitestunden ju 22 Schillir    | igen |
| von Michaelis bis Lichtmeß von Licht zu Licht zu . 18              |      |
| 26) Die Bauherren oder Meister, welche mehr, als die 3             | are  |
| orfdreibt, es fen an Trintgelb ober fonft, begabien, follen fur je | den  |
| Schilling, ben sie über die Tage geben, 1 Mark Strafe erlegen.     |      |
| Schließlich behalt Gin Sochedler Rath Sich vor, Diefe S            | Ber: |
| ronung feiner Beit ben Umftanden nach ju mindern ober ju vermeh    |      |
| Bornach fich Jebermann zu achten, auch fur Strafe zu huten bat.    |      |
| Gegeben Lubeck, in ber Ratheberfammlung, ben 20. April 1814        |      |
| B. S. Frister,                                                     |      |
| Secretarius,                                                       |      |
| Decretarian                                                        | . 4  |

# 

Es hat Ein Sochedler Rath dienlich befunden, die gur Bequemliche teit und beffern Beforberung ber Reifenden im Jahre 1805 in Biefiger Stadt errichtete, und burch bie Zeitumftanbe fufpenbirt gewesene Reibefuhr mit bem aften Man biefes Jahres wieber berguftellen, und gu bem Ende nachftebenbe revidirte Reihefuhr : Ordnung ju erlaffen.

- 1) Die Reihefuhr ift nur fur Fremde, welche ohne eigenes Rubre wert gutommen und gur Fortsetzung ihrer Reise befordert werben wollen. Diefige Burger und Ginwohner find bemnach nicht an folche gebunden. Diefelben konnen vielmehr, wie fonft, fich willführlich einen Ruhrmann mablen, auch Fremde auf ihren Wagen mitnehmen, jedoch ift jeder in ber Reihefuhr aufgenommene Miethkuticher verpflichtet, fie fur Die feftgesette Tare ju fabren. Gleichergestalt bleibt es ben bon Samburg aubero kommenden Rubrleuten unbenommen, ihre Paffagiers nicht allein weiter ju bringen, sondern auch, wenn fie nach hamburg jurud fahren, von hier Reisende mit ju fuhren, jedoch darf fein nicht in der Rubrrolle eingeschriebener hiefiger Fuhrmann, und außer bem Samburger tein frember Ruhrmann, Fremde von hier fahren, wie nicht weniger Diejenigen gu bestrafen find, welche auf eines hiefigen Burgers Damen, aufer ber Reibefubr, Suhrivert allhier fur Fremde bestellen.
- 2) Der Transport aller Raufmannsguter, welche an ber Bulage fren gemacht worden und von bier ju Bagen weiter beforbert werben, ift nicht zu ben Reihefuhren zu rechnen, fondern kann bon jedem Ruhrmann willführlich übernommen werden.
- 3) Die hiefigen Miethkutscher, welche bie Reihefuhr zu beforgen wunschen, werben von ben herren ber Wette angenommen, an ber Wette

unter einer Rummer in die Rolle geschrieben, und durfen, ohne vorhergangige halbidhrige Aufkundigung, nicht wieder austreten. Die Zahl der Reihefahrer soll jedoch ohne erhebliche Grunde nicht über 18 sepn.

- 4) Es ist hinfort kein Miethkutscher als Reihefahrer anzunehmen, ber nicht wenigstens 6 Pferde erweislich besitzet, und frenge darauf zu achten, daß jeder Reihefahrer auch 6 Pferde beständig unterhalte; wenn dem Reihefahrer eines oder mehrere dieser vorgeschriebenen Pferde abgehen, so mußer längstens binnen zwen Monaten die Zahl wieder ergänzen, geschieht das nicht, so wird er mit der Neihe übergangen und ben beharrlicher Sammseligskeit nach drey Monaten ganzlich aus der Rolle gestrichen.
  - 5) Jeber angenommene Reihefahrer ift verpflichtet
  - a) fich mit tilchtigen Pferden, imgleichen mit guten brauchbaren Wagen und Geschirr zu verseben;
  - b) bie Fremben, nach ihm geworbener Anfage und ihn treffender Reihe, binnen einer Stunde weiter ju schaffen;
  - c) wenn ernicht felbit fahrt, einen Rnecht, fur beffen Tauglichkeit er einfteben muß, bagu gu gebrauchen.
- 6) Erifft er spater als eine Stunde nach ber ihm gewordenen Ansage ein, so verliert er fur jede versaumte halbe Stunde 16 Schillinge an dem Fuhrgelbe, die ber Reisende inne behalt.
- 7) Gleichwie nun der Reihefahrer zur bestimmten Zeit sich einfinden muß, so durfen auch die Reisenden die Abfahrt ungebührlich nicht derzögern, und muffen spatestens eine halbe Stunde, nachdem der Reihefahrer sich eine gestellt hat, abfahren, widrigenfalls dieselben an ihn für jede halbe Stunde, die die Abfahrt verzögert worden, 16 Schillinge zu entrichten haben.
  - 8) Die in der Rolle geschriebenen Mietheufther sind nur allein be-

rechtiget, reifende Fremde von hier weiter zu beforbern, und muffen fich bagu jedesmal beren zwen in Bereitichaft halten.

- 9) Der Miethkutscher, welcher Fremde außer ber Reihe fahrt, ober überwiesen wird, daß er Fremde jum Mitsahren mit hiefigen Burgern anschafft, ift unabbittlich in 10 Athlir. Strafe verfallen und muß auch die ihn junachft treffende Reihefuhr einbußen.
- 10) Der Reihefahrer, welcher burch gegrundete Ursachen verhinbert wird, die ihn treffende Juhr zu thun, muß folches ben Wagenmeister zur rechten Zeit wiffen laffen, und gehet ihn albdann die Reihe fur dasmal vorben.
- 11) Mehrere Pferbe, als womit ber Frembe angefommen, burfen bemfelben ju nehmen nicht angemuthet werben, es fen benn, daß er erweis- lich größeres Gepade, als er anhero gebracht, mit fich fortnahme.
- 12) Auf einem mit zwen Pferden bespannten Stuhlwagen sind 600 Pfund zu sahren; jede Person wird zu 150 Pfund, den Fuhrmann ausgenommen, gerechnet; Kinder jedoch halb so schwere. Schwerere Fuhrwerke und die mit mehreren Versonen besetzt sind, werden mit 3 und verhältnismäßig mit 4 Pferden, je nachdem sie über 600 Pf. bis 900 Pf. geladen, zu bespannen, diejenigen an sich schwereren Fuhrwerke aber, worauf eine größere Fracht als 900 Pfund besindlich, mit 6 Pferden zu versehen sen, ben welcher Bestimmung der Frachten aber ein gerünges Uebergewicht von 20 bis 30 Pfund nicht zu beachten ist, und dessalls kein größerer Vorspann ausgedrungen werden kann.
  - 13) Es treten hinfort folgende funf Reihen ein:
- a) eine Reihe auf 2 bis 3 Meilen mit 2 und 3 Pferben;
  - b) eine Reihe auf 4 bis 5 Meilen mit 2 und 3 Pferben;
- c) eine Reihe auf 2 bis 5 Meilen mit 4 Pferden;

- d) eine Reihe auf 8 Meilen mit 2 und 3 Pferben;
- e) eine Reihe auf 8 Meilen mit 4 Pferben.

Dazu kommt nun noch eine Gelegenheitöfuhr auf Damburg mit 2 und 3 Pferden. Die Reihe sub a, muß zwangsmäßig geleistet werden, so daß derjenige Reihefahrer, welcher dazu angesagt wird, und die ihn treffende Fuhr nicht thut, dasur in 10 Athle. Strafe verfallen ist.

- 14) Wenn jur Beforderung der Reisenden ein Gespann von 6 Pferben nothig ift, so hat derjenige Miethkutscher, an dem die Reihe mit 4 Pferben ift, das ganze Gespann der 6 Pferde selbst herbeizuschaffen.
- 15) Damit alles bieses ordentlich beschafft werbe, ift ein bon ben Herren der Wette zu ernennender, der Sache kundiger Mann als Magenmeister angestellt. Dieser ift mittelst ihm ertheilter Instruction verpflichtet
  - a) unter ben Intereffenten ber Reihefuhr bie genaueste Reihefolge ju beobachten;
  - b) eine eigene Fuhrrolle ju halten und solche auf jedesmaliges Erfordern ben Herren ber Wette vorzulegen, bamit ben eintretenden Streitigfeiten zwischen ben Reihefahrern unter sich oder zwischen diesen und ihm, brevi manu entschieden werden und keine Partheilichkeit-in bieser Rücksicht fatt sinden konne;
  - c) eine besondere Tabelle über die vorfallenden Fuhren, worin die jededmal geltende Tare verzeichnet steht, zu halten, solche ben namhastet Strafe jedem Fremden zur eigenhandigen Ausfüllung vorzulegen; und den herren der Wette wochentlich zur Einsicht zu überreichen;
  - d) auf der Neihefahrer Bagen, Pferde, Geschirr und bergleichen fleifige Auflicht zu haben und von der Beschaffenheit der Fuhr-Requisite den herren der Wette monatlich Bericht abzustatten, auch an den bestellten Ort sich jedesmal zu verfügen und bis zur Absahrt des Fremden auf alles gut Acht zu geben;
  - e) ohne Dath nicht bom Baufe, fondern immer ben ber Sand gu fenn, um

vie verlangten Fuhren unverzüglich anfagen und bestellen zu können; ben eintretenden Verhinderungen aber unter seiner Verantwortlichkeit Jemanden zu halten, der dieses Geschäft ohne Ausschub verrichte.

Bur Bergitung für diese Berrichtungen erhalt ber Bagenmeifter für jebe bestellte Juhr in allem 8 Schillinge. Wurde aber berfelbe erweislich einen Reihefahrer ohne Biffen ber Berren ber Bette übergehen, so muß er biesem bas Fuhrgelb erstatten, und wird überdies dafür nach Maaßgabe ber Umfande bestraft werben.

16) Die Anmeldung der Reihefuhr durch den Wagenmeister geschies het foldergestalt, daß von ihm, nach jeder abgeleisteten Fuhr, den nachstfolgenden zwey Interessenten die sie treffende Reihefuhr sofort angezeigt wird, damit sie Pferde und Wagen in Vereitschaft halten konnen.

17) Was der Reisende zu bezahlen hat, befaget die halbichrig nach ben jedesmaligen haferpreisen festzusehende und in der dem Reisenden laut Art. 15, C. vorzulegenden Tabelle enthaltene Fuhrtage.

18) Benn bie Bege nicht fehr schlecht find, soll auf eine Deile nicht

biel über eine Stunde jugebracht werben.

- 19) Diese Fuhr Austalt steht unter Aufficht ber herren ber Wette, und gleichwie, rucksichtlich vorstehender Verfügungen, der Reihefahrer, wenn er seinen Verbindlichkeiten nicht nachkommt, auf Erkenntnis der herren ber Wette dafür zu bestrafen oder den Umständen nach aus der Rolle zu streichen ist, also wird auch der Wagenmeister, wenn er seine Schuldigkeit nicht thut, oder sich sonst unmig beträgt, entweder mit einer willkuhrlichen Strafe oder nach Vesinden mit Verlust feiner Function anzusehen seyn.
- 20) Schließlich behalt Ein Sochebler Rath Sich vor, Diese Unftalt zu jeder Zeit abzudndern, zu beschränken, oder auch den Umftanden nach ganzlich wiederum aufzuheben.

Begeben Lubeck, in ber Ratheversammlung, ben 23. April 1814.

B. S. Frifter, Secretarius.

1814, Man 4.

Mo. 63.

# Berordnung,

betreffend das Gerichtswesen, in Sachen der streitigen, peinlichen und willkührlichen Gerichtsbarkeit, wie auch transitorische Verfügungen, nach dem Wiedereintritte der vor dem 20. August 1811 hieselbst befolgten Gesche, Rechte und rechtlichen Gewohnheiten.

Wir Burgermeister und Rath ber freien hansestadt Lubeck bringen hiemit, nach Uebereinkunft mit ber Ehrliebenden Burgerschaft, nachstehende Verordnung zur allgemeinen Wissenschaft, welche mit dem ikm bes nachsten Monats Junius in der Stadt und beren Gebiet fur bekannt gemacht zu achten, und in allen Rechts-Angelegenheiten zu befolgen ift.

Gegeben Lubect, in ber Ratheversammlung, ben 4. Man 1814.

B. S. Frister,

(12)

Inhalts:

# Inhalts = Angeige.

| Erfter Abschnitt.                             | Berfügungen ber herren Stadt: und Canb:           |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Sachen ber ftreitigen Berichtebarteit.        | Pratoren, insbesondere in Chefachen S. 22.        |
| Samen ver firenigen Crimyire                  | Obergericht §. 23.                                |
|                                               | Deffen Cibungen und Bufammenfebung S. 24.         |
| Berichte erfter Inftang und beren Comper      | Appellations: Befugnif §. 25.                     |
| teng                                          | Einwendung ber Appellation \$. 26.                |
| Bufammenfehung biefer Gerichte S. 3.          | Einführung und Rechtfertigung ber Appele          |
| Deren Gigungen S. 4                           | lation §. 27.                                     |
| Profuratoren 5. 5                             | . Frift: Berlangerung §. 28.                      |
| Cachen von hundert Mart Berth und             | Aften erfter Inftang 5. 29.                       |
| barunter. Injurienfachen S. 6                 | Berfahren vor bem Obergerichte . S. 30. 31.       |
| Cachen über hundert Darf Berth, und           | Enticheidungsgrunde 9. 32.                        |
| vorhin ausschließlich Miebergerichtliche S. 7 | Defugnif, auswarts fprechen ju laffen . 5. 33.    |
| Urtheilefinber S. &                           | Rechtsmittel ber Revifion und Aftenver:           |
| Roften ber Abvotatur und bes fchriftlichen    | fchickung 5. 34.                                  |
| Berfahrens S. S                               | Berfügungen in Fallen ber Aftenverfchidung G. 35. |
| Berfahren vor ben Berichten erfter In:        | Gegen : Revifion                                  |
| ftang, im Allgemeinen S. 10                   | Defchwerbeführung in ben gallen bes 5ten          |
| Anbringen ber Rlage §. 1                      | Daragraphen ber Berordnung vom                    |
| Gedoppelte Ueberreichung ber Ochriften S. 1:  | 2. 20. Mai 1808 §. 37.                            |
| Mittheilungs Friften S. 1:                    | 3. Berichtliche Ferien S. 38.                     |
| Aftenfcbluß                                   | 4.                                                |
| Erfenntniß                                    | 5. Omeiten Officelinist                           |
| Bollftredungefrift                            | 3weiter Abschnitt.                                |
| Erefutiv : Proces S. 1                        | 7.                                                |
| Paritions, Berfahren                          | 8. Sachen ber peinlichen Gerichtsbarteit.         |
| Bergleiche: Berfuche, Rechte : Berfolgunge:   | Untersuchung und Inftruirung in Strafe            |
| und Zahlungefriften §. 1                      |                                                   |
| Pfand : und Oubhaftationsproceffe . S. 2      | 1                                                 |
| Berpfanbete Schiffe, Schiffsparten, Bolb:     | Dratoren unter Borbehalt ber Be:                  |
| fcmidesbuden, Lehne , §. 2                    |                                                   |

| 1                                                  |                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Berfahren in Unfehung biefer Befchwerbes           | Bieber: Einfebung in ben vorigen Ctanb 5. 59.     |
| führung §. 41.                                     | Fortfebung eingewandter Rechtsmittel . S. 60.     |
| Straf : Erlaffung von Ceiten ber herren            | Caffationegefuche §. 61.                          |
| Prateren §. 42.                                    | Unauegefertigte Ertenntniffe §. 62.               |
| Berfahren in fd,weren Straffallen . \$. 43. 44.    | Unhangige Proceffe gegen Untergehorige . 5.63-66. |
| Beitere Bertheibigung 9. 45.                       | Anhangige Proceffe gegen Muswartige . S. 67.      |
|                                                    | In Frangofifchen Ertenntniffen angeordnete        |
| Dritter Abschnitt.                                 | Praeclufivfriften S. 68.                          |
|                                                    | Unhangige Befchlagnahmen von Grunbftut:           |
|                                                    | fen \$ 69. 70.                                    |
| Begenftanbe ber willführlichen Berichtse           | Anhangige Concurfe §. 71.                         |
| barfeit.                                           | Unhangige. Partifularfaifien 9. 72.               |
| Deffentliche Anbiengen bes Obergerichts \$. 46-48. | Beneficial Erben 9. 73.                           |
| Maifen : Commitfionen                              | 3 (to 16 f 82 65                                  |
| Obrigfeitliche Wefchafte bes birigfrenben          | Eranfitorifche Berfügungen.                       |
| Geren Burgermeiftere bes Obergerichts              | II. Das Recht felbft betreffenb.                  |
| und ber Serren bes Landgerichte . S. 50.           | Normaltermine                                     |
| Jahrliche Rednunge : Ablegung ber Bor:             | Erworbene Rechte \$. 75.                          |
| munter, wie auch ber Euratoren fur                 | Date certaine                                     |
| Abwesende u. a                                     | Bormunbichaften und Curatelen §. 77-81.           |
| *                                                  | Minderjahrigfeit                                  |
| Bierter Abschnitt.                                 | Giefchtechtebeiforge                              |
| Sterrer ewygmin.                                   |                                                   |
| delineration .                                     | Rechte ber Abwesenben                             |
| Eransitorische Berfügungen.                        | Allimentenforderungen, und Schwanges              |
| I. Das Berfahren in Civilfachen betreffenb.        |                                                   |
| Mormaltermine §. 52.                               |                                                   |
| Contradictorifde Urtheile, Die bereits infi:       | Teftamente                                        |
| nuirt find 9. 53.                                  |                                                   |
| Doch nicht infinuirte Erfenneniffe. 6. 54.         |                                                   |
|                                                    | Borzuge: Rechte in Concurfen . 6. 97.             |
|                                                    | Company con                                       |
| J J J                                              | Ctraffachen                                       |

### Erfter Abschnitt.

## Cachen ber ftreitigen Gerichtsbarfeit.

§. 1.

Gerichte erster Justanz sind, für die Stadt: das Niedergericht, für Berichte erker Landwehre und Gebiet: das Landgericht.

Die Wettebehorde besteht jur Jandhabung der Gewerbs - und Bohlfahrts Polizen, nach herkommlicher gesestlichen Berfassung.

§. 2.

Alle streitigen Sachen jeder Art, und gegen alle der hiefigen Geriches. Bortfetung. barteit unterworfenen Personen, werden vor dem Niedergerichte, und Landsgerichte in erster Infang verhandelt.

§. 3.

Im Niedergerichte fuhren zwen herren des Noths den Vorfit, von Buleinentenne Denen wenigstens Giner ein Rechtsgelehrter ift, und Denen fur jest noch ein dritter herr des Naths zugeordnet wird, Der zugleich der gerichtlichen Polizen mit vorsteht. Das Landgericht wird von zwen herren des Naths derwaltet. Alkuarien find diesen Gerichten zugeordnet.

§. 4.

Das Niedergericht halt feine Sigungen wochentlich dreimal, das Teren Cibun. Candgericht wenigstens einmal wochentlich.

§. 5.

Dor beiben Gerichten erscheinen Die Partheien in Person; boch Profunatoren. tonnen fie in Fallen, worin nicht personliche Erscheinung erfordert ober

erkannt wird, burch bestellte Anwalde oder Profuratoren sich vertreten lassen, deren ben dem Niedergerichte seche, ben dem Landgerichte vier, ausschließlich angestellt werden, und zwar also, daß ohne den Beistand bieser Profuratoren keine Bevollmächtigte zuzulassen sind.

§. 6.

Saden von Bundert Mart Burt Burt Donnerstags, burch burdert Mart bar bie herren Pratoren, alle Sachen, beren Gegenstand fich nicht über hungenichaben, bert Mart erstreckt, imgleichen alle Injuriensachen jeder Art, entschieben.

§. 7.

Saden über Burk Bark Burk Bark Burket War bark ibersteigen, Burth u vor ober die sonst vor das Niedergericht ausschließlich gehörten, wird dasselbe lich Miederger Sonnabends gehalten, unter dem Vorsige der Herren Pratoren.

9. 8.

Urtheilefinber.

Für Sachen diefer Art find diejenigen Profuratoren, welche baben nicht als Anwälde aufgetreten, die Urtheilöfinder; jedoch fieht es dem beklagten Theile frey, sich dem Erkenntnisse der herren Pratoren, oder der Urtheilöfinder, zu unterwerfen; worüber die Erklarung allemal dem Schlusz-Antrage anzuhängen ist.

§. 9.

Roften ber Abs vofatur, und bes fdriftlichen Berfahrens.

In ben im Sten Paragraphen bemerkten Sachen vor bem Riebergerichte, so wie überhaupt vor bem Landgerichte, werden die Rosten für Abvokatur und Abfassung von Schriftsägen dem verlierenden Theile nicht auferlegt, wenn nicht etwa aus besondern bewegenden Ursachen schriftliches Verfahren erkannt ift.

§. 10.

Werfaken vor ben Gerichte Werden vor der Hand, und weitere Verordnungen erfter Inkant, worbehaltlich, auf das vorhin übliche Verfahren im Wefentlichen verwiesner.

sen, und swar das Landgericht auf das Berfahren ben dem vorigen Landund Marstallsgerichte, das Niedergericht aber ad §. 6. auf den sonstigen Gerichtsstubenproces, ad §. 7. hingegen auf das vorige Niedergerichtliche Berfahren, wiewohl unter den in dieser Berordnung enthaltenen Abanderungen und Bestimmungen.

#### 6. 11.

Wor beiben Gerichten ift ber Aldger befugt, auf Die erfte Cita- Anbeingen ber tion feine Alage angubringen.

#### §. 12.

Im schriftlichen Berfahren ift jede Eingabe, nebst ben Anlagen, Bebopelte von ber Parthen gedoppelt ju überreichen. Diese mit überreichten Ab-berechtigen. schriften find von ber Stempel : Abgabe befreiet, und werben, gerichtlich collationirt, zugleich mit dem Bescheibe ber Gegenparthen mitgetheist.

#### §. 13.

In Niebergerichtlichen Sachen des obigen 7ten Paragraphen, Mittheilungber worin nicht schon vorfin ein beschleunigtes oder summarisches Versahren eingeführt war, laufen die Fristen von dren Wochen zu dren Wochen, dergestalt, daß die Beantwortung der Klage ben Verlust der Sache, jeder Schriftsat aber ben Strafe der Ausschließung mit demselben, binnen dren Wochen nach der Mittheilung beizubringen. Fristverlängerungen sinden nicht auders Statt, als aus hinreichenden und sofort bescheinigten Gründen.

### §. 14.

Mit der Duplit wird die Sache fur beschlossen an- und in Be- Attensolus. Dent genommen; doch hat bas Gericht die Befingniß, über neues Bor- bringen in der Duplit die Erklärung der Gegenparthen ju erfordern.

6. 15.

Erfenntnis.

Die Eroffnung bes Erkenntniffes erfolgt, in ben Sachen bes Gten Paragraphen, und vor bem Candgerichte, binnen 8 bis 14 Tagen, in ben Cachen bes 7ten Paragraphen aber binnen vier Wochen, abgesehen von ben Fallen, worin gleich auf ber Stelle, ober am nachften Berichtstage, erkannt ju werden pflegte.

6. 16.

Tellfredunge. frift. .

In bem Erkenntniffe wird jugleich bie Bollftreckungefrift ausgebruckt, und find bie fonft im Niebergerichte ublichen auf Die Bollftretfung gerichteten Implorationen ganglich abgestellt.

6. 17.

Erecutive Droces.

Die Grundfage bes Erecutiv. Processes find, in baju geeigneten Rallen, nach ben Vorschriften ber gemeinen Rechte und bes gemeinen Proceffes ju befolgen.

6. 18.

Paritione : Berfahren.

In einem etwanigen Paritions = Berfahren finbet nur ein Schriftsat von jeder Seite Statt.

6, 19,

In nothwendiger Berudfichtigung ber gegenwartigen Zeitumftanbe, Bergleiches Beriuche. Rediterfol wird, und zwar fur bie nachsten zwolf Monate, verfügt: unas s und

Rahlungefrie

ften.

1) baß jeder Berfolgung eines Rechtes an Grundstucken ein Berfuch ber Gute vorhergehen, und die ju ben Gerichten verordneten Berren befrigt fenn follen, wiemobl unter ber porfichtigften Unwendung Diefer Befugniß, in geeigneten Fallen geraumigere Friften ben ber weitern Rechteverfolgung ju gestatten; an welche Berfugung jedoch bas Concursverfahren nicht gebunden ift.

2) baß in Schuldfachen nicht nur forgfaltige Bergleiche : Berfuche anzustellen, sondern auch, nach Beschaffenheit ber Ralle, und mit Ausnahme ber Sandels : und traffirten Wechfel : Sachen, Bahlungstermine, unter Beobachtung gleicher Borficht, ju fegen find.

§. 20.

Bur Greichung amedmagiger Behandlung ber Diebergerichtlichen Pfanb, und Pfand: und Subhaftations : Processe, wird folgendes verordnet:

- 1) nach Ablauf ber gewohnlichen Ansagezeit zum Pfandprocesse, von bren Wochen und bren Tagen, muffen, jur Unftellung beffelben, ber Schuldner und bie nachliegenden Pfandherren von bem verfolgenden Pfandglaubiger vorgeladen werden, und ift baruber, baf folches geschehen, jugleich mit ben übrigen Dofumenten, ein Beugniß bes Gerichtsbieners im Niebergerichte beigubringen.
- 2) bas unmittelbar abjugebende Erkenntniß fpricht aus, bag es bem Imploranten erlaubt fenn folle, bas Grundftuck in Befchlag gu nehmen, und, unter Beibringung ber nothigen Schriftsticke, jur Subhaftation beffelben ju fchreiten.
- 3) Es ift forthin unnothig, ben geführten Pfandprocef gur Bestatigung und Buschrift ex primo decreto ju Rathe ju bringen; vielmehr hat ber verfolgende Pfandalaubiger bas, wie vorstehend, abgegebene Ertenntniß bem Rubrer bes beitommenden Sppothefenbuche ju infinuiren, und baburch ben bemfelben die hinzuftigung einer behufigen Marginal : Note ben dem Grundflucke ju erwirken.
- 4) Bum Behuf ber Unftellung bes Subhaftationeproceffes bat ber Subbaftant beigubringen:
  - a) bas über ben Pfandproceg abgegebene Ertenntnig,

- b) bas Dokument über bie Infinuation beffelben an ben Fuhrer bes Spothekenbuchs,
- c) Auszug bes Sypothekenbuchs über bas Grundftid,
- d) bie Berfaufsbebingungen,
- e) Bescheinigung über bie Borlabung bes Schulbners und ber betheiligten Pfanbglaubiger.
- 5) Hierauf folgt das die Subhastation verfügende Erkenntniß, unter Bewilligung Einer Subhastations : Schedul, mit einer Frist von seche Bochen, welche anzuschlagen, auch in die wöchentlichen Anzeigen dreimal, von 14 zu 14 Tagen, einzurücken ist, und die Beschwerung des Grundstücks, nebst den Berkaufsbedingungen, enthalt, worin die mit dem Grundstücke verbundenen Pertinenzien, im beikommenden Hypothekenbuche verzeichneten Gerechtigkeiten, und die darauf haftenden Lasten anzugeben sind.
- 6) In Fällen der Abandonnirungen wird demjenigen Pfandheren, dem das Erundstück abandonnirt worden, auf Imploriren des Subhastanten oder des sonst interessürten Theiles, von Gerichtstwegen auferlegt, am nächsten Gerichtstage sich zu erklären, ob er das Erundstück für seinen Pfandposten annehmen wolle oder nicht, oder ob er, vor Abgabe dieser Erklärung, annoch eine neue Subhastations Schedul, mit einem Termine von 14 Tagen, und zwar auf seine Kosten, ausbringen will, vorbehaltlich jene Erklärung; in deren Ermangelung wider ihn, auf ferneres Anrusen des Subhastanten, oder des sonst interessürten Theiles, ausgesprochen werden soll, daß er auf die Annahme des Erundstücks Berzicht geleistet habe; und ist auf eben die Art ben weiteren Abandonnirungen zu verfahren.

## 11 6. 21.

Auf die Verfolgung ber Pfand-Anfpruche an verpfandeten'Schiffen Verpfindete und Schiffsparten, wie auch an Golbschmidtsbuden und an den Lehnen Schiffsmitte verlehnter Leute, ift das in Anfehung handhabender Pfander ubliche unden, bebie. Verfahren im Wesentlichen anwendbar.

#### 6, 22,

Wenn swar, in Folge bes isten Paragraphen, die sogenannte Bordsmung Dielen Instant der Herren Pratoren für Stadt und Gebiet künftighin Vand Wegfällt, so verbleibt ihnen doch — neben den Bergleichsversuchen, bei in Bestau wegfällt, so verbleibt ihnen doch — neben den Bergleichsversuchen, der in Bestau Friedenbergeboten, Bau- und andern Inhibitionen, Arrest-Anlegungen, wie den, dienstigen richterlichen Einschreitungen und Berfügungen — Cognition und Entscheidung in ihren Häusern für Sachen, die eine schlennige Berfügung unumgänglich erfordern, namentlich durchreisender Fremden, und für Ehesachen. In Ansehung der Lesteren wird überhaupt auf das vorshin ben dem Consissionum übliche Berfahren im Wesentlichen verwiesen, und haben die Herren Pratoren die Besugniß, provisorische Trennungen zu verfügen, auch nach Umständen, in Fällen erforderlicher persönlichen Erscheinungen, Termine in ihren Häusern anzusegen.

#### §. 23.

Alls zweite Inftanz fur die von jenen beiden Gerichten in Erster Oberserichtentschiedenen Sachen wird ein Obergericht hiedurch angeordnet, an Stelle der vormaligen Supplications- und Appellations- Instanzen.

#### 5. 24.

Das Obergericht wird in besondern wochentlichen Sistungen gehal: Deffen Sibunten, von Einem der Herren Burgermeister, und zwar einem Rechtsgelehrten, mensepung.
als Praesidenten, beiden Herren Syndicis, und vier Herren des Raths,

8 2 (15")

worunter zwen Rechtegelehrte. Die Richter erfter Inftang find bavon ausgefchloffen. Einer ber herren Sefretarien wird baben angestellt.

6, 25,

Mrpellationes beingitig.

Die Appellation von ben Erfenntniffen ber beiben Untergerichte finbet Ctatt in Cachen, beren Gegenstande über hundert Mart hauptftuhle, ober funf Mart jahrlicher Ginfunfte, ober auch Gerechtsamen und sonftige ber Schagung nicht unterworfene Streitigfeiten find.

Rur Cachen von 50 bis 100 Mart Berth wird eine Befchwerbeführung an bas Obergericht zwar geftattet, jedoch alfo, bag nur bie Befchwerben, unter Submittirung auf Die Aften erfter Inftang, aufgeführt, Diefelben fowohl, als beren Beantwortung, nicht mehr als einen Bogen von jeder Seite fullen, und von den Unwalden die Gebuhren nur jur Salfte ben Partheien berechnet werden durfen.

Gegen Berfigungen der Wettebehorde findet nur Befchwerdeführung ben bem Genate ftatt.

6. 26.

Cinmentung. b. Appellation.

Die Einwendung ber Appellation geschicht ben ben Aftuarien ber Untergerichte, binnen ber gemeinrechtlichen Rothfrift von gehn Tagen.

§. 27.

Ein'abrung untel edifertie

Bur Ginführung und Rechtfertigung ber Appellation wird, ben Berpung der Appell luft berfelben, eine Frift von vier Wochen, vom Tage ber Eroffnung bes Urtheils erfter Infiang angerechnet, hiemit bestimmt, unter bem Borbehalte, fur Sachen, Die vorzugeweise eine schleunige Behandlung erfordern, über bie Abfürjung biefer Frift annoch ju verordnen.

§. 28.

Friftverlangerung foll nicht anders ftatt finden, ale aus gehörig be-Brift : Berlaus cerung. Scheinigten erheblichen Grunden.

#### §. 29.

Die Partheien haben, ben Einführung und Nechtfertigung ber Ap- Arten erfer pellation, die in erster Instanz verhandelten Alten ben dem Niedergerichte und Landgerichte zu requiriren, von Welchen diese Alten, durch Deren Altuarien, an den herrn Prases des Obergerichts versiegelt gesandt werden.

#### §. 30.

Bor dem Obergerichte wird schriftlich verfahren, und nur unter Ge: Berdacen ver bem Oberger stattung zweier Schriftsage, namlich der Appellations: Rechtfertigung und richte.

Deren Beantwortung, die dem Prassidium eingereicht, und vermittelft obergerichtlicher Defrete, durch die Hausdiener, als die Boten des Obergerichts, den Partheien mitgetheilt werden.

#### §. 31.

Die Verfügungen ber obigen Paragraphen 12, 14 und 18, werden Verfehme. auf bas Verfahren im Obergerichte augewandt.

### §. 32.

Alle Erkenntniffe, sowohl ber Untergerichte als bes Obergerichts, giance. enthalten fur; die Entscheidungsgrunde.

### §. 33.

Im Obergerichte ist der Antrag gulaffig, daß auswarts gesprochen, Betweiß, aus folglich die Sache gleich verschieft werde, wenn deren Gegenstand sich auf wiefen. mehr als funfhundert Mart erstreckt.

### §. 34.

In Sachen, die über taufend Mark Capital, ober über funfig ber Remitel Mark jährlicher Einkunfte, ober auch Gerechtsamen betreffen, wird De- ichtaung.

nen, die durch den Ausspruch des Obergerichts sich beschwert achten, das Mechtsmittel der Nevision und Aktenverschiedung gestattet, mit dessen Einwendung ben dem Obergerichte, Ausführung und übrigen For-

malten, es wie vorhin gehalten werben foll; jeboch findet von jeder Seite nur Ein Schriftsaß fatt, mit Anwendung ber Verfügungen bes 12ten und Boften Paragraphen; und follen funftig nur gegen zwen Juriften-Racultaten jeder Parthen Ginwendungen erlaubt fenn.

§. 35.

Berfügungen in Sallen ber foidung.

Hebrigens foll, in Rallen ber Revision und ber Aftenberichickung, Miten . Der binnen acht Tagen nach bem Aftenschlusse, Die Inrotulation erfolgen, auch ber die Bersendung betreibenden Partben auferlegt werden, binnen gleis cher Frift Die Borfchufgelber beigubringen; wie bem auch, wegen Berwendung Diefer Gelber, von ber Ranglen fpecificirte Rechnung gegeben, wegen ber Rangleisporteln nabere Berordnung ergeben, und bas gewohnliche Berfendungeschreiben in ftebender Form erlaffen werden foll. Burictgefommene Alften find in Gegenwart ber Partheien, wenn fie auf ergangne Borlabung ericheinen, ju eroffnen.

§. 36.

Gegett : Revis fion.

Derjenigen Parthen, welche zwen gleichlautenbe Urtheile in erfter und zweiter Inftang fur fich batte, in ber Revisions : Inftang aber ein abanderndes nachtheiliges Urtheil erhalt, foll die Gegen : Revifion, nebst Aftenverschickung, offen ftehn, unter ben in ben vorstehenden beiden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen.

§. 37.

Beidmerber führung in ben fallen Des f. 5. b. Bererbnung 1808.

Eine vierte Inftan; bat nicht Statt, und findet alfo, ale folche, bie borhin interimistisch angeordnete Ober-Revision feine Anwendung; Der 20. Map jedoch ist sie, in ben Fallen des 5ten Paragraphen der Verordnung vom 20ften Man 1808, als Beschwerbeführung ferner julaffig.

6. 38.

Gerichtliche Berien.

Rur bas Diebergericht fowohl, als fur bas Landgericht, und fur das Obergericht, treten jahrliche Ferien ein, und zwar vom iften August

Mum. ju S. 37. Ginen Musjug ber angezogenen Bererbnung f. Anhang IL No. 14.

Wegen unausgefester Behandlung eiliger bis jum iften Geptember. Sachen follen ben Jebem Diefer Berichte behufige Anordnungen getroffen merben.

# 2 weiter Abschnitt.

#### Sachen peinlichen Gerichtsbarfeit. ber

#### §. 39.

In Straffachen baben bie Berren Pratoren, ober Praesides bes unterfudung Miedergerichts, für den Begirf der Stadt, das Landgericht aber für den rung in Etraf. Begirf ber Landwehre und bes Gebietes, Untersuchung und Inftruirung.

#### §. 40.

Beide Gerichte haben die Befugniß, bis auf zwen Jahre Gefangniß Competeniber ober Buchthaus, imgleichen auf Ausstellung an bas Salseisen, Buchtigung unb land. Drie bis auf swolf Stockschlage, und hundert Thaler Geldstrafe ju erkennen, Beforerbefube wiewohl unter Borbehalt einer Beschwerdeführung ben bem Senate, welche Senate. binnen einer Rothfrift von bren Tagen dem vorsibenden Richter anzuzeigen, und binnen gleicher Rothfrift an ben Genat ju bringen ift.

#### 6. 41.

Hebrigens haben bie ju ben Berichten verordneten Berren bem Bers Defabren in urtheilten bie Befugniß zur Befchwerbeführung jedesmal bekannt zu ma. fer Beidenung. chen, und ihm freizustellen, ob er folche burch furge Erklarung ju Protofoll, oder schriftlich anbringen will. Im erstern Falle bringen Die Berren Pratoren bas Protofoll ohne Weiteres ju Rathe: fur ben zweiten Fall find Die Profuratoren ben ben Gerichten verpflichtet, ben Durftigen alternirend su Bulfe ju fommen.

6. 42.

Straf , Erlaf. fung pon Geis Pratoren.

Straferlaffung ober Beanadigung angebeiben gu laffen, ift ben ten ber herren Berren Pratoren nicht juftandig; Ermäßigungen von Geloftrafen unter gebn Thalern vorbehaltlich, in geeigneten Fallen.

Merfahren in fdmeren etrafe fallen.

In Rallen, welche hartere gesetliche Strafen erforbern, als bie im 40ften Varagraphen Bemerkten, bringen Die Berren ber Gerichte Die Unterfuchungeaften an ben Genat, juvorberft jur Beurtheilung ber Inftruftion: momit es, so wie bienachit mit ber schriftlichen Bertheidigung, und mit abermaliger Producirung ber Alten, gan; wie fruberhin gehalten werden foll.

6. 44.

Fortfegung.

Die Aften werben einem Referenten, und hienachft einem Correferenten übergeben; worauf, nachdem Beibe mit ihren Bortragen gehort morben, bas Erfenntnig erfolgt.

Beitere Mers theibigung.

Bird von einem Verurtheilten weitere Vertheidigung nachgesucht. fo ift biefem Untrage Statt zu geben; und werden alsbann, nachdem folche beigebracht worden, Die Aften an eine auswärtige Juriftenfakultat verlandt. nach beren Gutachten abermals, und zwar befinitiv, erkannt wird.

# Dritter Abichnitt.

Gegenstanbe ber willführlichen Berichtsbarfeit.

6. 46.

Deffentliche Mubiengen bes

Die fonftigen offentlichen Mubiengen, fur Begenftanbe ber Obergerichte. willführlichen Gerichtsbarkeit, werben funftig von bem Obergerichte, monatlich einmal, ju Unfang ber gewöhnlichen Gigungen, gehalten.

#### 6. 47.

In Unfehung ber Untrage und beren Ordnung, in biefen Hubiengen, Bornfegung. foll bas Regulativ pom 28ften Mart 1806, bis auf etwanige weitere Befinmung, beobachtet merben.

### 6. 49.

Redoch geschieht die Bereidung der Burger und Ginwohner, wie Fortfenung. auch ber Umte-Meltesten, in ben gewohnlichen Gibungen bes Genate.

### 6 49

Die vorbin üblichen Baifen-Commissionen werden funftig, auf In- Baifen Comtrag ber Vartheien, von bem Obergerichte, aus feiner Mitte, angeordnet.

### §. 50.

Der birigirende Berr Burgermeifter bes Obergerichte übernimmt Obriefeitlide porlaufig Diefelben obrigfeitlichen Geschäfte, welche sonft mit dem sogenann= biigirenden ten Nachmittagsworte verbunden waren.

heirn Bargers nieinere Ober erichte.

und ber Derrett Bestellungen von Vormundschaften und Curatelen, so wie andere bes Landges Sandlungen ber willfuhrlichen Berichtsbarfeit, im Stadtgebiete, werden vorläufig ben ben Berren bes Landgerichts vorgenommen.

#### 6. 51.

Unter Borbehalt einer Bormundichafte Droming, nebft Anftellung 3abriderede einer besondern Behorde ju beren Sandhabung, wird gleich jest verfigt, gung ber Dor minter, mie Daß alle Bormunder, imgleichen alle Curatoren für Abwefende, Bahn- auch ber Eman toren får Abe oder Blodfinnige und Berichwender, jahrlich Rechnung abzulegen schule mejende u. a. big find, und zwar fur ift vor Commiffarien, welche bas Obergericht bagu ernennen mirb.

Minim. ju S. 47. Das angezogene Regnigtiv f. Anhang II. No. 10. d 14)

# Rierter Abichnitt.

# Transitorische Berfügungen.

#### I. Das Berfahren in Civilfaden betreffend.

6. 52.

Mormalters

Diese transitorischen Berfugungen erftrecken fich auf bie in ber Befauntmachung vom ibten Februar b. 3. bemertten bren Beitpunfte, in ber Maafe, daß, wie vorbin, vom 20ffen August 1811 bis jum 19ten Mary excl. 1813, die frangofische Gerichteberfaffung als Morm galt, also hienachst:

- 1) vom igten Darg bis ju bem mit eingeschloffenen 5ten Junius p. J., fo weit es die damaligen provisorischen Ginrichtungen gestat: teten, Die vor ber Ginverleibung in bas frangofische Reich biefelbit beobachteten Borfdriften bes Rechtsverfahrens,
- 2) vom 4ten Junius bis ju bem mit eingeschloffenen 5ten December v. 3. Die Bestimmungen ber frangofischen Berichteverfaffung,
- 3) bom Gten December b. 3. angerechnet, in fo fern bisher Die bestandene provisorische Ginrichtung es zugelaffen, wiederum die Borschriften Des Rechts . Berfahrens vor ber Ginverleibung, und qualeich ber gegenwartigen Berordnung, nach beren Befanntmachung, als Regeln gelten.

6, 53,

Controbictes riide Urrbeile, Rumer find.

Die Bollftredung bereits infinuirter contradictorifchen Urtheile ber Die bereut in vorigen frangofischen Gerichte gegen Untergehörige wird ben ben Berren Des Miedergerichts und bes Landgerichts, je nachdem fie competent find, auf vorgangige Citation von Seiten ber Parthen, nachgefucht, und verfattet, in fo fern berjenige, gegen ben ber Untrag gerichtet ift, nicht fofort darlegen kann, daß das Urtheil die Rechtskraft noch nicht beschritten habe. Die Bollstreckung geschieht nach Borschrift des vor dem zosten August 1811 hieselbst üblich gewesenen Berfahrens.

# §. 54.

Sind contradictorische oder desaut-Erkenntnisse der vorigen franze. Moch nicht insimure Erksischen Gerichte noch nicht insimure, am Tage der Bekanntmachung gegen: teinumisse wartiger Verordnung, so ist die Insimuation, auf vorgängigen Antrag ben dem Niedergerichte oder Landgerichte, durch deren Gerichtebediente zu bez schaffen. Nothfristen beginnen nicht eher, als nach geschehener Insimuation.

#### S. 55.

Defaut-Erkenntniffe der vorigen franzosischen Gerichte, die nicht be- Defaut-Erreits erloschen, oder nicht als rechtertaftige Contradictorische anzusehen sind, haben die Kraft eines mandati cum clausula. Diejenigen, gegen welche sie lauten, können alle Einreden geltend machen, und zwar vor dem Niedergerichte oder Landgerichte, wenn jene Erkenntnisse von den Friedensrichtern, oder von dem Tribunal erster Instanz, abgegeben sind, vor dem Obergerrichte hingegen, wenn sie von dem Gerichtschofe zu Hamburg herrühren.

### S. 56.

Waren die defaut-Erkenntniffe schon vor dem igten Mar; oder Fortiegung. resp. vor dem Gten December v. J. erloschen, nach Inhalt des iblisten Artikels der franzosisischen Processordnung, so kann davon überall kein Gesbrauch weiter gemacht werden.

# §. 57.

Waren hingegen am igten Marz, ober resp. am Gten December v. I., Jertfegung. Die in der franzofischen Procesordnung vorgeschriebenen Fristen, sowohl zur Opposition als Appellation gegen defaut-Erkenntniffe bereits verfaumt, so haben sie Wirkung rechtstraftiger contradictorischen Urtheilsspruche.

C 2(14°)

6, 58,

Einmenbung. bon Rechtemite

Noch offenstehende nicht bereits eingelegte bevolutive Rechtsmittel gegen Urtheile, Die vor ber Befanntmachung gegenwartiger Berordnung infimuirt find, muffen nunmehr, ben Berluft bes Rechtsmittels, binnen gebn Tagen nach biefer Bekanntmachung ben bem Obergerichte eingewandt merben. Gin Gleiches gilt in Ansehung ber Urtheile, beren Infinuationen fpater erfolgen; wiewohl die gehntagige Nothfrist nur vom Tage ber Insinuation Die Schrift, woburch bas Rechtsmittel eingelegt wird, und angeredmet. welche gedoppelt einzureichen ift, foll bem Gegner gur Nachricht mitgetheilt werben.

6, 59,

Diebereinfete anna in begros ricci Ciano.

Mit Grunden unterftuste Gesuche um Biedereinsebung in ben borigen Stand, gegen verfaumte Rothfriften, find in bagu geeigneten Rallen julaffig, und follen nach jedesmaliger Lage ber Sache beurtheilt werben.

§. 60.

Enrtfesting. eingemanbter

Binnen vier Bochen nach Befanntmachung gegenwärtiger Berord: Rechtsmittel, nung, jedoch nur von dem Infimnationstage angerechnet, wenn ein Urtheil fpater insimmirt wird, und mit Cinschließung ber gehntagigen Ginwendungs: frift in bie vier Wochen, muß jedes vor ober nach jener Befanntmachung eingewandte und noch offene Rechtsmittel, ben Berluft beffelben, fortgefett werden, und zwar burch Eineichung ber Befchwerben in duplo ben bem Obergerichte, welche bem Gegner, unter Bestimmung einer angemeffenen Frift, gur Beautwortung mitgetheilt werben follen, nach beren Beibringung Die Cache fur beschloffen angenommen wird.

6. 61.

Caffationeges fuct.

Caffationsgesuche gegen Urtheile ber borigen frangofischen Gerichte geben Raum, wiewohl ohne Sufpenio Birtung, ber Revision nebit. Altenverschickung an eine auswartige Juniftenfacultat, welche jeboch guforderft nur taus ben in ber frangofischen Berichtsverfaffung beruhenben Bermerfunge ober Bestimmungegrunden ber Caffation ju erfennen bat. Wird von ihr bem Caffationegesuche beferirt, so wird folches von ihr in einem besondern Erfenntniffe ausgesprochen, in einem zweiten Erfenntniffe berfelben Juriftenfacultat aber, und ohne baf es einer weitern Berhandlung ber Partheien bedarf, Die Cache endlich entschieden.

### 6. 62.

Erkenntniffe bes vorigen Tribunals erfter Inftang, Die noch nicht Unausgefere ausgefertigt fint, fellen, auf ben Untrag ber Partheien, bon bem in Civil- niffe. fachen erpebirenden Berrn Secretair ausgefertigt und beglaubigt werben.

### 6. 63.

Die gegen Untergehörige vor ben vorigen frangofischen Gerichten merche gegen anhangig gewesenen Processe sollen, auf Untrag bes bie Fortsettung betrei- untergebbrige. benden Theile, unter Producirung ber vorhandenen Aftenftucke, an die beifommenden Gerichte gebracht, und von ihnen nach ber Lage, worin fie fich befinden, nunmehr aber nach Borfchrift bes gemeinen beutschen Processes, voriger hiefigen Berordnungen, bes hiefelbft vorhin bestandenen Gerichts. gebrauche, und bes gegenwartigen Regulative, behandelt werben.

#### 6. 64.

In Diefer Maage gelangen Die bor ben Friedensgerichten, ober vor gortfegung. bem Tribunal hiefelbst, in erster Inftan; anhangig gewesenen Processe burch Citationen an bas Niebergericht ober Landgericht, je nachbem bie Beflagten in ben Begirfen Diefer Gerichte mobnen; Die por bem Gerichtshofe in Samburg, ober bor bem vorigen biefigen Tribunal in zweiter Inftanz, unentschieden gebliebenen Processe gegen Untergeborige aber, burch schriftlichen

Untrag, an bas Obergericht. Die Fortsetzung eines in zweiter Infant rechtshangigen Beweis : Berfahrens wird an die Untergerichte verwiesen.

65.

Kortfebung.

Jeboch wird von bem Obergerichte in folden vor bem vorigen Gerichtshofe zu hamburg anbangig gebliebenen Sachen, worin bor bem 20ffen August 1811 von bem Senat, ober von bem provisorischen Obergerichte, Erkenntniffe abgegeben murben, Die Aftenverschickung an eine auswartige Juriftenfacultat erfannt.

6. 66.

Sortfenung.

Bleichfalls wird, auf Antrag ber Partheien, Die Aftenverschiefung, unter ben in ben obigen Paragraphen 34 und 35 enthaltenen Bestimmungen, erkannt, fur Sachen gegen Untergeborige, Die an ben Caffationebof gu Paris gebracht, und worin bor bem igten Darg, ober resp. vor bem Gten December v. 3., fein Urtheil abgegeben worben.

6. 67.

Anbangige Droceffe gegen Musmartige.

Auch bie gegen auswärtige ber hiefigen Gerichtobarteit nicht unterworfene Personen anhangig gebliebenen Processe follen, nach Unleitung ber vorstehenden Berfugungen, auf ben Betrieb bes antragenden Theiles, biefelbft fortgefest werden tonnen, wenn die hiefige Berichtsbarteit burch eine sur Sicherung bes ftreitigen Unfpruches erfolgte Befchlagnahme in ber Stabt ober im Gebiete belegener Gegenftande begrundet ift.

6. 68.

In frangoffs nete Draclufips

In Unsehung ber Praclusio : Friften, welche burch interlocutorische infenangeord. Urtheile voriger franzosischen Gerichte begründet worden, wird Folgendes perorbnet: Briften.

> Sind fie infinuirt, und ift fein Rechtsmittel bagegen weiter offen, noch eingewandt, und mar fobann die vorgeschriebene ober vorhin gesehliche

Frist zu einem Beweise, Gegenbeweise, oder einer Leistung, vor dem igten Marz, oder rosp. vor dem Gen December v. J., noch nicht abgelaufen, so läuft diese Frist noch fort, vierzehn Tage nach Bekanntmachung gegenwärtiger Berordnung. Werden aber diese vierzehn Tage von der beikommenden Parthen, zur Beibeingung des Auferlegten nicht eingehalten, oder war die Frist schon vor dem igten Marz, oder resp. vor dem Gten December v. J., abgelaufen, so ist sie für unwiderrussich versäumt zu achten.

In Anschung noch nicht insinuirter Intersocute gelten die bemerkten vierzehn Tage, vom Tage der Insinuation angerechnet, in so fern kein Nechtsmittel dagegen ergriffen wird.

### S. 69.

Bur Fortsetzung ausängiger Beschlagnahmen von Grundstücken ton- Andlingter Berchlagter Ben 19ten Marz, oder resp. venedrindbrade am 6ten December v. I., sich befanden, die gerichtlichen Bertaufe von den dazu Berechtigten, ben dem Niedergerichte oder dem Landgerichte, je nachdem die Grundsstücke in deren Bezirken liegen, ausgewirkt werden.

Es follen alebann folche Berkaufe, und die von den Gerichten bagur anzusegenden Termine, durch die wochentlichen Anzeigen, so wie durch Unsichlage an der Borfe und am Rathhause, wiederholt bekannt gemacht werden.

Auf bereits geschehene oder erkannte Schakungen ist baben keine Rucksicht zu nehmen. Auf bem Greffe bes vorigen Tribunals niedergelegte Berkaufsbedingungen gelten nur in soweit, als die Subhastanten sich solche gefallen lassen wollen. Jedoch haften alle durch das bereits Statt gefundene Berfahren veranlaßten Kosten auf dem Grundstücke.

### §. 70.

Hebrigens ift in Unfebung bes Einsegens der Grundstude, und ber Fortiegung. Dahrnehmung ber Mechte ber Pfandherren überhaupt und unter einander,

gan; nach ben vor bem 20sten August 1811 hiefelbst in liebung gewesenen Rechten und Gewohnheiten, wiewohl zugleich nach ben besonderen Borschriften bes obigen 20sten Paragraphen zu verfahren.

# 6. 71.

Anhangige Concurfe. Anhangige Concurse werden nach Vorschrift des gemeinen deutschen Processes, hiefiger Verordnungen und des Gerichtsgebrauchs, die vor dem 20sten August 1811 in Uebung waren, ferner behandelt.

### S. 72.

Anhangige Partitular : Saifen. Ein Gleiches geschieht in Anschung aller mit Arrest belegten ober aus ber Berfteigerung gepfandeter Mobilien geloseten Gelder, worüber keine Bereinigung der Glaubiger zu Stande gekommen ift. Sie sind, in sofern co noch nicht geschehen, zur gerichtlichen Berwahrung zu bringen, und ift dem Schuldner ein Guterpfleger von Amtowegen zu seigen.

### §. 73.

Beneficial Erben. Erben, die eine Erbichaft sub beneficio inventarii angetreten haben, sind ichuldig, binnen vier Wochen nach Bekanntmachung dieser Berordnung, von dem Justande der Erbschaftsmasse den beikommenden Gerichten Anzeige zu machen; widrigenfalls sie als unbedingte Erben angesehen werden sollen. Auch haben die Gerichte fur solche Falle die zur Sicherheit der Gläubiger dienenden Maaßregeln zu verfügen.

# Tranfitorifde Berfugungen, bie

#### II. bas Recht felbft' betreffen.

### 6. 74

In Ansehung bes Wiebereintretens ber vorigen Rechte und Gesetze, mormalten gelten, nach Vorschrift ber Verordnung vom 16ten Februar b. I., folgende bren Zeitpunkte:

- 1) vom igten Mar; bis jum Iten Junius v. J. incl. fommen bie vor bem. 20ften August 1811 hiefelbst giltigen Gefege, Nechte und rechtlichen Gewohnheiten, jur Anwendung;
- a) vom 4ten Junius bis jum 5ten December incl. v. J. werben bie frangoffichen Gefece wiederum als eingetreten betrachtet;
- 5) vom 6ten December v. J. angerechnet, gelten nunmehr aufs Neue bie Gefege, Rechte und rechtlichen Gewohnheiten, welche vor bem 20ften August 1811 fur Stadt und Gebiet gultig waren.

#### §. 75.

Alle Rechte, die in Lubeck und bessen Gebiet feit bem 20sten August Erwerbene 1811 bis zu dem mit eingeschlossenen 18ten Marz v. I., und vom 4ten Justinus bis zu dem mit eingeschlossenen 5ten December v. I., aus den für diese Zeitraume bestandenen Gesehen, oder aus den während derselben Statt gestundenen gerichtlichen oder außergerichtlichen Handlungen, Vorgangen und Bertragen, wirklich erworben worden, bleiben nach Anseitung solcher Gesete, Handlungen und Bertrage, den Partheien gegen einander gesichert; wies wohl unter solgenden nähern Bestimmungen.

(15)

#### 6. 76.

Date certaine.

Das in ben Art. 149, 152, 154, 156 und 157 bes franzosisischen Organisationsbekrets vom 4ten Julius 1811 berührte gewisse Datum (date certaine) ist allen mit Angabe bes Jahrs und Tages versehenen Urkunden beizulegen, beren Falschheit oder Bordatirung von dem Ansechtenden nicht erwiesen wird.

# §. 77.

Bormundichafe ten und Euras telen.

Bor bemt 20ften August 1811 bereits bestellte Vormundichaften, und für Abwesenbe, Blobfinnige und Berschwenber, angeordnete Curatelen, welche seit ber Zeit keine Abanderung erlitten, bleiben ferner in Kraft, nach ben bamals bestandenen Rechten.

### §. 78.

Sortfenung.

Die wahrend ber herrschaft franzosischer Gesetz gehörig erfolgten Bormundschafts- und Euratelbestellungen behalten ihre Gultigkeit, jedoch alfo, daß der Neben-Bormund mit dem Tage der Bekanntmachung gegenwärtiger Berordnung als Mit-Bormund anzusehen ist.

#### §. 79.

Sortfetjung.

Die seit bem 20sten August 1811 von einer Mutter oder Großmutter geführte Vormundschaft ist mit dem Tage der Bekanntmachung gegenwärtiger Verordnung erloschen, und haben dieselben, nach Vorschrift
bes Stadtrechtes, den Kindern oder Enkeln Vormunder ernennen zu lassen,
und zwar ben den im Sosten Paragraphen bemerkten Behörden, binnen
vier Wochen nach Bekanntmachung dieser Verordnung. Der ihnen zugeordnet gewesene Neben 2 Vormund wird unmittelbar Einer der beiden
Vormunder.

#### §. 80.

If ben einer Bormundschaft nur ein Bormund noch vorhanden, Fertickung. so hat derfelbe, in der wie vorstehend bestimmten Frist, die Bestellung eines Mit Bormundes auszuwirken.

### §. 81.

Die nach ben frangbilichen Gefegen einem Bater jugeordnete Neben: gerfiesung. Bormundschaft ift mit dem Tage der Bekanntmachung gegenwärtiger Bersordnung unmittelbar erloschen.

### §. 82.

Minderjährige, die während der Gultigkeit franzosischer Gesese, nach mindeidbei Borschrift derselben, emancipirt sind, bleiben es nach wie vor für alle Gegenstände bloßer Berwaltung, behalten aber den ihnen zugeordneten Eurator bis zum vollendeten 25sten Jahre, oder bis zur erfolgten Mundigkrites-Erklärung, für alle Handlungen, welche ihre Grundstücke, deren Beräußerung, oder darauf gerichtete Rechtshändel, ferner Kundigung, Empfang und Anlegung von Kapitalien, wie auch Anleihen, betreffen.

#### 6. 83.

Andre Minderjährige, die nach französischen Gesehen, während beren Fertichaft, volljährig geworden, sind mit dem Tage der Bekanntmachung gegenwärtiger Berordnung als wieder unter Bormundschaft zurückgetreten zu betrachten, und haben, in so fern nicht väterliche Bornundschaft wieder eintritt, binnen vier Wochen nach Bekanntmachung gegenwärtiger Berordnung, ben der Behörde sich Bormunder ernennen zu lassen. Iedoch können sie sich wegen Mündigkeiteerklärung an das Obergericht wenden, welches nach vorgängiger Untersuchung darüber entscheiden wird.

2(35)

6. 84.

-Mefdledtes beiforge.

Bleichfalls ift, mit bem Tage ber Befanntmachung gegenwartiger Berordnung, Die Curatel fur Frauengimmer wieber als eingetreten ju betrachten.

Diejenigen, benen bereits por bem 20ften August 1811 Curatoren augeordnet maren, tonnen folche fur die Butunft beibehalten. Die aber nicht in bem Rall find, bes Beiftandes folcher fruberen Curatoren ferner fich bedienen ju tonnen, haben ben ben im Soften Paragraphen bezeichneten Behorden mit neuen Curatoren fich zu verfeben.

§. 85.

Interbiftige nen.

Die mahrend ber Berrichaft frangolischer Gefete etwa erfolgten Aussprüche über Interdiftionen tonnen neuer Cognition und Bestimmung untermorfen merben.

6. 86.

Rechte ber

In Unsehung ber mabrent berfelben Rechteberfaffung getroffenen Maafregeln fur Abmefende, werden von Seiten des Obergerichts, auf Untrag ber Beifommenben, neue Untersuchungen und Berfugungen eintreten, insbesondre über bie Bestätigung fruberer ober neuer Curatorum absentium.

6. 87.

Mlimentenfor. berungen und edminaes. rungstlagen.

Alimentenforderungen für uneheliche Rinder und Entichabigungsflagen wegen Schwangerung werben, in fofern nicht bereits rechtefraftig barüber entschieden worden, nach ben jur Zeit ber Schwangerung geltenben Rechten beurtheilt.

6. 88.

Fherechte.

Saben Cheleute, Die mahrend ber Berrichaft frangofficher Gefete fich verehelichten, einen Beirathevertrag mit einander gefchloffen, fo fteht ihnen nunmehr fren, solchen abzuandern; jedoch nur unter Beobachtung jeht giltiger Form, und, wegen der Rechte Oritter, vermittelst vorgängiger öffentlichen gerichtlichen Bekanntmachung und Aufforderung.

#### 6. 89.

Enthalt der Beirathsvertrag Bestimmungen über Erbrechte, fo ift er Fortigung. nur in so weit gultig, als er den Berfügungen der vor dem 20sten August 1811 hiefelbst in Uebung gewesenen Gesethe, Nechte und rechtlichen Gewohnheiten, nicht entgegen ist.

#### 6. 90.

Haben die im 88sten Paragraphen bemerkten Cheleute ohne Beis Tortiqueserathsvertrag sich verehelicht, so wird, in Beziehung auf ihre gegenseitigen Bermogensrechte, und auf die Rechte Oritter, angenommen, daß sie nunsmehr der vor dem 20sten August 1811 hieselbst gesetstich und hergebracht geswesenen Gutergemeinschaft sich unterworfen; falls sie nicht binnen sechs Wochen, nach Bekanntmachung dieser Berordnung, vor dem Obergerichte erklaren, daß sie ihre Bermogens-Verhaltnisse nach der französischen gesetzlichen Gutergemeinschaft beurtheilt wissen wollen.

Uebrigens find etwa berechtigte Dritte besugt, binnen einer peremtorischen Frist von sechs Monaten nach Bekanntmachung dieser Berordnung, ihre auf Fortdauer ber französischen gesehlichen Gütergemeinschaft erworbenen Rechte gegen solche Eheleute geltend zu machen.

### §. 91.

Wahrend ber herrschaft franzosisischer Gesethe errichtete Testamente Testamente. behalten ihre Gultigkeit nach Form und Inhalt, wenn die Erbschaft vor Ablauf bes 18ten Marz, oder zwischen bem 3ten Junius und 5ten December v. J. incl. erösnet worden.

Fur die nach dem 18ten Marz bis zu dem mit eingeschlossenen Sten Junius v. J., und nach dem 5ten December v. J., eröffneten Erbschaften bleiben zwar solche Testamente in Ansehung der Form, wenn solche den französischen Gesesen angemessen ist, gultig (wiewohl mit der Einschränkung im folgenden Paragraphen), in Ansehung der Rechtsfähigskeit der Person, die das Testament hinterlassen, und dessen Inhalts hingegen, gelten die vor dem 20sten August 1811 hieselbst bestandenen Gesese und Nechte.

6. 92.

Fortfenung.

Holographische Testamente mussen binnen vier Wochen nach bem Tage ber Bekanntmachung gegenwärtiger Berordnung dem Herrn Prafes bes Obergerichts überreicht werden, und sind, wenn solches verfaumt worden, hernach auch in Ansehung ber Form nicht weiter gultig.

§. 93.

Pfandrechte

Das ben Pfandglaubigern justehende Separationerecht an Immobilien kann nur solchen mahrend ber herrschaft franzosisischer Geseige erfolgten Inscriptionen beigelegt werden, welche auf frühere Nachweisungen und Auszuge aus hiesigem Obern-Stadtbuche, und andern vor dem 20sten August 1811 geführten öffentlichen Hypothekenbuchern, in so fern es ihnen vorhin schon zugestanden, oder auch auf rechtekräftige Erkenntnisse, und auf Notarial-Urkunden, woben die interessiten Theile zugezogen worden, sich grunden.

§. 94.

Fortfehung.

In Ansehung der während der Herrschaft frangofischer Gesehe etwa versäumten Inscriptionen in die damals geführten Sppothekenbucher wird verordnet:

Alle bereits in ben vorigen hiefigen öffentlichen Inpothekenbuchern verzeichnet gewesenen Pfandposte behalten ihre Gultigkeit und Priorität, sie mögen nun entweber gar nicht, ober nicht gehörig, in die neuen französsischen Inpothekenbucher eingetragen seyn; jedoch den Vorzugsrechten uns beschadet, welche während der französsischen Nechtsverfassung, in Folge der von einem frühern Pfandgläubiger verschuldeten Vorabsaumung, durch Inscription gultig erworben worden.

#### §. 95.

Aus den altern und neuern (frangofischen) Spoothetenbuchern follen Bertiegung. Ausgunge den darum Nachstuchenden geliefert werden, und find die ben den lettern Buchern annoch befindlichen Nachweisungen den Eigenthumern unsentgeltlich wiederum zu verabsolgen.

Bis dahin, daß über die kunftige Einrichtung des Spothekenwesens fur Stadt und Gebiet nahere Berordnung ergangen, wird der Berr Protonotarius die auf Grundstude in der Stadt und im Gebiete sich beziehenden Beränderungen in ein interimistisches Manual tragen, woraus ebenfalls beglaubte Nachweisungen und Auszuge von ihm ertheilt werden konnen.

§. 96.

In Unsehung ber Berjährungen wird folgendes verfügt:

Berjabrum.

- 1) Die Bollendung der vor dem 20sten August 1811 begonnenen Berjährungen wird nach den damals hiefelbst gultigen Rechten in Anfehung ihrer Dauer beurtheilt, und zwar mit der Bestimmung, daß der Zeitraum vom 19ten Marz bis zum Tage der Bekanntmachung gegenwärtiger Berordnung nicht gerechnet wird.
- 2) In hinficht auf die Bollendung der nach dem 2offen Anguft 1811 begonnenen Berjährungen, Die am 18ten Marg v. J. nach frangoste

ichen Geseigen nicht bereits abgelaufen waren, entscheibet bassenige Recht, welches die langere Dauer bestimmt; wiewohl den Zeitraum vom 19ten Marz v. J. bis zum Tage der Bekanntmachung gegen-wärtiger Verordnung ebenfalls ungerechnet.

5) Auf die mit dem Eintritt des agten Marges v. I. noch nicht vollenbeten Berjährungen werden die gegenwartig bestehenden Rechte in Ansehung eines gultigen Rechtstitels und guten Glaubens angewandt.

§. 97.

Berjugerechte

Die in ben französischen Gesegen ausschließlich gegründeten und wahrend beren Berrschaft erworbenen Borzugsrechte in Concursen sollen funftig mur noch ben benjenigen gelten; die wahrend ber nachsten sechs Monate nach dem 5ten December b. I. ausgebrochen sind.

§. 98.

Straffachen.

In Straffachen ift nach ben Gefegen, unter beren herrschaft bas Berbrechen ober Bergeben begangen worben, ju erkennen.

Beboch wird bie in ben gegenwartig geltenben Gefegen verhangte Strafe alebann immer angewandt, wenn fie bie gelindere ift.

Mo. 64.

# Motification

wider das Ankundigen fremder Lotterien und das Collectiren für dieselben.

Rachdem gufolge Uebereinkunft Gines Socheblen Rathe mit ben Reprasentanten ber Chrliebenben Burgerschaft bie Errichtung einer offentlichen Lotterie hiefelbit befchloffen worden; fo findet Ein Sochebler Rath Sich bewogen, in Beranlaffung bes mit ben Unternehmern Diefer Lotterie abgeschloffenen Contracts, hiedurch die unterm 23. Februar 1810 erlaffene Berordnung \*), wornach in biefer Stadt und beren Bebiet Diemand fich mit ber Collectirung fur frembe Claffen: Lotterien, ohne baju bon ben Berren ber Wette erhaltene Concession, befassen barf, babin zu erweitern, baf überall hiefelbst tein offentliches Unfundigen von Lotterien des Auslandes und Collectiren fur biefelben mahrent ber nachften feche Jahre geftattet wird, in fofern nicht ber hiefigen Lotterie in jenem Lande ein gleiches gugeftanben mare, besaleichen, baf ohne Bustimmung ber Vachter ber hiefigen Lotterie fein Debit von Loofen ju auswartigen Lotterien in biefiger Stadt und beren Bebiet zugelaffen werden folle. Wie nun Diejenigen, welche biefer Berordnung entgegenhandeln mochten, mit einer Strafe von 100 Reichs. thalern, welche jur Salfte bem Rieco, und jur Salfte ben Vachtern verfallen wird, und nach Befinden ber Umftande in wiederholten Uebertretungsfällen ju erhohen ift, unabbittlich belegt werben follen; fo werben auch bie Dach-

<sup>\*)</sup> S. Anhang II. No. 15.

ter jur gerichtlichen Berfolgung etwaniger Contrabenienten und Beitreibung ber angebrobeten Strafe hiedurch ermachtiget.

Gegeben Lubect, in ber Ratheversammlung, ben 11. Man 1814.

B. S. Frister,

.1814, Man 21.

Mº. 65.

# Befanntmadung,

Die revidirte Tare des Lootsengeldes betreffend.

Wenn Ein Hochebler Rath, nach nunmehr hieselbst wiederhergestellter Schiffahrt, für nothig erachtet, das Lootsenwesen in Travemünde und die deshalb bisher bestandenen Berordnungen einer Revision zu unterziehen; so will Derselbe zunachst, und unter Borbehalt fernerer in dieser Angelegenheit zu erlassender Berfügungen, die nach Uebereinkunft mit den Reprasentanten der Ehrliebenden Bürgerschaft festgesetze revidirte Taxe des von aus: und eingehenden Echissen, Boten u. s. w. zu erlegenden Lootsengeldes, hiedurch zur Nachachtung aller Beisommenden, insbesondere der hiesigen und fremden Schiffer, des Lootsen-Commandeurs und sämmtlicher Ober: und Unter-Lootsen zu Travemunde, öffentlich bekannt machen und verordnen, daß solche mit dem 1. Jung dieses Jahres in volle Wirkssamtleit treten, auch hier und in Travemunde an den gewöhnlichen Orten, namentlich vor dem Hause des Lootsen-Commandeurs, zu Jedermanns Einsicht angeschlagen werden solle.

Revidirte

| Q                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Bep nachstehender Große bes Schiffs nach Commerg, Laften |                                                    |                                                                                                                      |           |           |                                  |                                 |       |        |                   |      | ift die Commertape<br>für jedes Ochiff |                              |                    |                                    | und bie Wintertare<br>für jebes Schiff                                          |                            |                                         |                                                                  |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------------------|---------------------------------|-------|--------|-------------------|------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Ein (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ben<br>ant<br>me                                         | à à à à à à à à à iff ub inne ert u und tern be, d | 10<br>20<br>30<br>40<br>50<br>60<br>70<br>80<br>90<br>100<br>150<br>er 70<br>ern Seinb er<br>Seinb er<br>Seinb er nu | baru Laft | und beruf | 10 % pre- ferleg oenn eben ührer | onde<br>t nui<br>fie n<br>fo ii | nie : | Beflat | der<br>are<br>ene | n o  | ber<br>ber                             | 1 2 3 4 6 7 8 9 9 10 11 13 9 | 8 4 8 8 4 12 8 4 8 | m& 1 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 6 7 8 9 6 | 68 28 4 12 8 4 12 8 4 1 1 1 2 8 4 1 1 2 8 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 7 9 10 12 13 16 18 12      | 6 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | mk<br>1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>9<br>10<br>12 | 684 - 24684 - 128 8 |
| Ein<br>Ein<br>Ein<br>Des                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ber Sd<br>Bu<br>Ba<br>Pa<br>gleic                        | Looi<br>Bauer<br>Henp<br>Haftb<br>Hagli            | ren re<br>rahm<br>rahm<br>root<br>er mi<br>mit                                                                       |           | gen,      | beza                             | hit d                           | ten:  |        | nb                | eing | ebe                                    | 5<br>6<br>1 3                | 12                 | 5 6 3                              | 4<br>12<br>                                                                     | 6<br>9<br>4<br>-<br>8<br>4 | 12 8                                    | 6<br>9<br>4                                                      | 12 - 8              |
| Bur bas Einbringen eines Anfers und Taues wird bezahlt:<br>Ben Schiffen von 10 bis 30 Laft . 9 met und alleinal bie Safie mehr, wenn<br>1 1 30 bis 70 1 18 1 fein Waker baben ift.                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |                                                    |                                                                                                                      |           |           |                                  |                                 |       |        |                   |      |                                        |                              |                    |                                    |                                                                                 |                            |                                         |                                                                  |                     |
| De m er f'u n g e n.  1. Die Sommertage wird während der 6 Monate vom 20. Matz bis jum 19. Cept. bezahlt; die Bintertage gilt in den 6 Monaten vom 20. Cept. die zum 19. Matz.  2. Die wegen widriger Minde eingebrachten und demnächft wieder abgehenden, so wie die ausgebrachten, jedoch widriger Winde halber zurüfkfehrenden Schiffe bezahlen ze besmal sowohl einfommend als ausgehend das halbe Voorsingeld. |                                                          |                                                    |                                                                                                                      |           |           |                                  |                                 |       |        |                   |      |                                        |                              |                    |                                    |                                                                                 |                            |                                         |                                                                  |                     |

Gegeben Lubect, in ber Ratheversammlung, ben 21. May 1814.

B. S. Frifter, Secretarius.

# Befanntmadung

gur Marnung wider den Sandel und Berkehr mit Rorwegen.

Die bekannten im Königreich Norwegen statt gehabten Ereignisse, Die beshalb von Gr. Majeftat dem Ronige von Schweden verfügte ftrenge Blotade ber Norwegischen Bafen, fo wie bie wiederholten Ertlarungen Gr. Ronigl. Bobeit bes Rronpringen von Schweben, jeben Berfehr mit Norwegen auf alle Beife burch bie nachbructlichften Maabregeln zu fidren, forbern Ginen Socheblen Rath auf bas bringenbfte auf, Jebermann und insonderheit Die hiefigen Raufleute und Schiffer gegen allen und jeden Sandel oder fonftigen Berfehr mit dem Ronigreich Norwegen, beffen Safen, Stadten und fonstigen Platen, mahrend ber Dauer ber obmaltenben Berhaltniffe, auf bas ernstlichste zu warnen. Wie nun Gin Sochebler Rath zwar zu Libects Burgern bas Bertrauen begt, bag Niemand aus Gewinnsucht fich in fo gefahrvolle Unternehmungen einlaffen und, feiner Burgerpflicht uneingebent, bie große Berantwortlichkeit auf fich laben werbe, baburch vielleicht gegen bie hiefige, nach vieliahriger ganglicher Erwerblofigfeit taum wieber eroffnete Schiffahrt aufe neue gerftorende Maadregeln herbeigufuhren; fo will Derfelbe bennoch jugleich barauf aufmertfam machen, bag Jeber, welcher biefer Warnung juwider handeln mochte, jur Abwendung ber baraus fur ihn entstehenden, fich felbft beigumeffenden Schaden und fonftigen nachtheiligen Folgen, auf feinerlen Schuf ober Bertretung feiner Obrigfeit jemals Rech: nung machen fonne.

Gegeben Lubeck, in ber Rathsversammlung, ben 25. May 1814.

B. Hrister, Secretarius.

No. 67.

1814, Man 28.

Befanntmachung,

bie Berordnung über bas Gerichtswefen betreffend.

Rachdem die Verordnung über das Gerichtswesen, und die transitorischen Verstügungen\*), im Oruck erschienen und den Behörden zugestellt worden, will Ein Hockebler Nath sämmtliche Einwohner der Stadt und deren Gebietes nunmehr auf das derselben vorgedruckte Publications-Patent hiedurch verwiesen haben, Inhalts dessen diese Verordnung mit dem 1sten des nachsten Monats in Kraft tritt.

Gegeben Lubeck, in ber Ratheversammlung, ben 28. Man 1814.

B. S. Frister,

1814, Jun. 1.

Befanntmadung, Nº 68.

bie Anmelbung von Reclamationen ben der frangofischen Behorde in hamburg betreffend.

Rachstehende Bekanntmachung des herrn Generals en chef des 13ten Französischen Armee-Corps, Hamburg, den 20. Man d. I., wird hiedurch zur allgemeinen Wissenschaft gebracht, und werden alle Einwohner der Stadt und deren Gebietes, welche in dem Fall sind, die darin berührten Forderungen und Angaben zu machen — ohne Unterschied, ob sie ben der hieselbst schon bestehenden Liquidations: Commission sich bereitst angegeben, oder nicht — ausgesordert, solche Forderungen und Ansprüche vor Ablauf der anberaumten Frist, nämlich vor dem 30. dieses Monats, ben der genannten Behörde, dem herrn Commissair: Ordonnateur Monnay, zu

<sup>\*)</sup> O. oben No. 63.

Hamburg, Caffamacher-Reihe Re 186, anzumelben, und zwar auf die bemerkte Weise, welche durch das in den hiesigen wochentlichen Anzeigen abgedruckt erscheinende Schreiben des herrn Monnay noch näher bestimmt
worden; widrigenfalls Jeder die Folgen der Vernachlässigung gehöriger
Anmeldung sich selbst beizumessen haben wird.

Gegeben Lubect, in ber Ratheversammlung, ben 1. Junp 1814.

B. S. Frifter,

Secretarius.

Unmertung. Die Gingangs gebachte Befanntmachung u. w. b. a., f. im Unhang III. in ber fie bafelbit treffenben chronologischen Reihefolge.

. 1814, Jun. 15.

M. 69.

# Berordnung

wegen einer Stempelabgabe von allen kaufmannischen Wechseln und aus der Fremde kommenden oder dorthin gehenden Anweisungen.

Ein Hochebler Rath, auf die Vermehrung der öffentlichen Einkunfte durch Eröffnung angemessener Husselseullen möglichst Bedacht nehmend, will hiedurch, nach vorgängiger llebereinkunft mit den Repräsentanten der Ehrliebenden Vurgerschaft, verordnen, daß, dom 20. dieses Monats an, alle kaufmannische Wechsel, welche in hiesiger Stadt oder deren Gebiet trassirt, acceptiet oder indossirt werden, desgleichen alle im Auslande ausgestellte und hieselsbst zahlbare, so wie alle von hier nach dem Auslande gehende Anweisungen der im §. 1. No. 77. der Stempelverordnung vom 11. Mark 1809') für Hypothekwechsel und sonstige Schuldicheine bereits vor-

<sup>\*)</sup> S. Anhang II. No. 5.

gefchriebenen Abgabe von & per mille bes Werthe gleichfalls unterworfen fenn follen.

Bie nun bie Erhebung biefer Abgabe bem Stempelbepartement übertragen ift: fo treten auch die auf jene Wechfel und Unweisungen anwendbaren Borfchriften ber gebachten Stempelverordnung und beren am 13. October 1809 publicirten Nachtrage") baben in volle Wirksamkeit. Ma: mentlich gilt fur diese Documente Die Berfugung bes &. 1. 20. 75. der Berordnung, baß Summen unter 500 Mf. fur volle 500 Mf., und Summen über 500 jeboch unter 1000 Mf. fur volle 1000 Mf. gerechnet werden; nicht weniger ift, nach Unleitung bes &. 23. bes Dachtrage, in bem Fall, ba von hier traffirten Wechseln oder Unweisungen mehrere Originale ausgestellt werben, nur von ber Prima die gesetliche Abgabe ju entrichten, und bagegen bie Secunda, Tertia u. f. m. jedesmal mit bem Stempel gu 2 fl., unter hinweifung auf die Prima, ju belegen; endlich wird bie ganglich unterlaffene ober verspatete Entrichtung ber Abgabe, nach Maasgabe bes §. 4. und 5. ber Stempelverordnung, außer ber nachzusahlenden Bebuhr, mit Erlegung bes vierfachen Betrags berfelben, nebft einer weitern Belbbufe bon bier Reichsthalern, beftraft.

Sammtliche Beitommende werden demnach jur genauen Befolgung biefer Berordnung verpflichtet, und insonderheit die Notarien ben deskalfiger perfonlicher Berantwortlichkeit angewiesen, wegen keines Bechseld, welcher nicht mit dem gesesslichen Stempel belegt worden, einen Protest aufzunehmen.

Gegeben Lubeck, in ber Ratheversammlung, ben 15. Juny 1814.

B. H. Frister,

<sup>)</sup> E. Anhang II. No. 6.

1814, Jun. 15.

# Beitere Notification, bas Patentwefen betreffenb.

- Da bie in dem Publicandum vom 16. April dieses Jahrs festgeseste Frift, binnen welcher diesenigen, so nur in Folge Parents hieselbst ein Handwerk treiben, welches nach hiesiger Berfassung zünftig ist, falls sie das Gewerbe ferner hier zu üben beabsichtigen, sich ben dem Wetteprotocollisten zu melben hatten, abgelausen ist; so will Ein Hochedler Rath nunmehro hiemit weiter verordnen:
- 1) baß alle diejenigen, welche zwar auf Patente gearbeitet, fich jeboch in vorgedachter Frift entweder überall nicht gemeldet, oder ein Patent aufzuweisen nicht im Stande gewesen, insofern sie ein nach hiefiger Berfassung gunftiges Gewerbe treiben, von nun an als unbefugte Arbeiter anaeseben und behandelt werden sollen;
- 2) daß die sich angegebenen annoch wahrend anderweitiger sechs Wochen, von heute angerechnet, das Gewerbe, worauf sie paten:irt worden, jedoch unter Einziehung ihrer etwanigen Amtschilder, wie auch ohne Beibehaltung von Gesellen und Lehrburschen, und ben den Innungen, woben Freimeister zugelassen sind, mit keiner ausgedehntern Befugniß, als diese besigen, ausüben durfen;
- 3) daß dieselben sich mahrend biefer Frist mit der beitommenden Innung wegen ihrer Aufnahme darein unter angemeffenen Bedingungen zu vereinbaren, und, daß solches geschehen, ben ben herren der Wette zu dociren haben;
- 4) daß Diejenigen, welche fich binnen gedachter Frift mit ber beitommenden Innung zu vereinbaren nicht im Stande gewesen, fich fofort nach

Abiguf berfelben mit ihren Antragen an Ginen Socheblen Rath zu wenben haben, welchemnachft rudfichtlich ihrer nach Maasgabe ber Umftanbe enbliche Resolution erfolgen foll.

Gegeben Lubect, in ber Ratheversammlung, ben 15. Juny 1814.

B. S. Frifter,

Secretarius.

1814, Jun. 15.

Nº. 71.

# Befanntmachung

wegen Leistung der Zahlungen an offentliche Raffen in gangbarer Courantmunge.

Bur Erleichterung des Geschäftsbetriebs ben den mit Erhebung öffentlicher Gelder beaustragten Departements, auch jur Abwendung von Verlüsten sit die Stadt-Kasse, verordnet Ein Dochedler Rath hiedurch, daß, vom Montag den 20. d. M. angerechnet, an allen öffentlichen Kassen, namentlich an der Stadt-Kasse, der Zulage, dem Stempel-Oepartement, bey den Accise-Einnehmern u. s. w. keine andre, als hier gewöhnliche gangbare Courantmungen angenömmen, mithin die seit einiger Zeit in Umlauf gewesenen französsischen, hollandischen u. dgs. Munzsorten nicht weiter zugelassen werden sollen.

Gegeben Lubect, in ber Rathsberfammlung, ben 15. Juny 1814.

B. H. Frister, Secretarius.

(17)

Beitere Befanntmachung,

die Unmeldung von Reclamationen ben ber franzosischen Beborde

Ein Hochebler Rath bringt hiedurch zur allgemeinen Wissenschaft, daß ber Termin, binnen welchem die an die französische Regierung zu machenden Reclamationen und Entschädigungeforderungen aller Urt ben dem Herrn Commissaire Ordonnateur Monnay zu hamburg anzumelden sind, nach Anzeige desselben dom 30. Juny, die zum 15. July d. I. verlangert ist. Jugleich wird wiederholt erinnert, daß alle Angaben und Gesuche in französischen Gerache abgesaßt senn mussen, widrigenfalls sie auf Kosten der Beitommenden zurückzeschickt werden, auch hat jeder am Schlusse seiner Eingabe seine Wohnung bemerklich zu machen.

Gegeben Lübeck, in der Ratheversammlung, den 25. Jung 1814.

B. S. Frifter,

Secretarius.

1814, Jun. 25.

เมอน แบบ เกอย เริ่มไปโดย เปลี่ยน

Nº 73.

# Motification,

Die Beeidigung der Burger und Ginwohner betreffend.

In Folge des 48. Paragraphen der jungst erfassenen Verordmung über das Gerichtswesen, wornach die Beeidigung der Burger und Einwohner fünftig in den gewöhnlichen Nathösigungen geschehen wird, will Ein Docheder Nath hiedurch alle diesenigen, welche sowohl im Jahr 1810 nach der im December gehaltenen legten Audienz, und im Jahr 1811, als auch im Frühjahr und seit dem 5. December 1813 bis jest, das hiesige Burger-

und Einwohner-Recht erlangt, jedoch zur Zeit ihren Burgereib noch nicht geleistet haben, auffordern, sich am Sonnabend den g. July d. J., Vormittags um 12 Uhr, im Nathhause zur Beeidigung einzufinden, auch sich vorher, und spatstens am Freitage den 8. July, bey den Audienz-Procuratoren zur Einzeichnung ihrer Namen anzumelden. Fernerhin werden die Beeidigungen der Burger und Einwohner in der lesten Mittwochs-Nathssistung eines jeden Wonats, Vormittags um 12 Uhr, vorgenommen werden

Gegeben Lubect, in ber Ratheberfammlung, ben 25. Jung 1814.

B. S. Frifter, Secretarius.

1814, Jun. 29.

Mº 74.

# Verordnung

uber bie im Stadtgebiete gu leiftende Geldbeifteuer gu ben Einquartierungs , Laften.

Da im vorigen Winter ein Theil der Stadtdorfer zu fehr mit fremdem Militair belastet war und es zur Zeit noch ist, so daß den Einwohnern derselben, um sie vor ganzlichem Berderben zu schüßen, Unterstügung an Geld und Lebensmitteln gereicht werden mußte und damit bis zum Abzuge der Truppen sortzuschen ist, wozu bereits eine beträchtliche Summe vorschusse weise aus der öffentlichen Kasse herzegeben worden, diese Gelder aber, so wie die zur ferneren Unterhaltung des fremden Militairs zu verwendenden Kosten von sämmtlichen Einwohnern des Stadtgebiets in und außerhalb der Landwehre in gehöriger Bertheilung zu tragen und herzugeben sind: so hat Ein Hochebler Rath, nach Uebereinkunst mit den Repräsentanten der Ehrliebenden Burgerschaft, ververdnet, daß vom 1. July d. J. an von den

| Jeber Lan     | obesiger t | bezahlt | 101 | on je | den | 3   | ran | fen  | be | s fr | ii: | - 1<br>          |        |
|---------------|------------|---------|-----|-------|-----|-----|-----|------|----|------|-----|------------------|--------|
| id mis beren  | Grundste   | uer=21  | ıfa | Be8   | •   | •   |     | • "  | •  | •    | ٠.  | <b>उ</b> ल्लोड इ | Pfenn. |
| Ein Allten    | theiler, 1 | pelin   | fei | n 23  | erm | δgι | n8; | usta | nb | nte  | 6t  | For Little 1.    |        |
| hoheri hoheri | n Unfat    | ulaßt,  |     | ٠     | •   | ٠   |     |      |    |      |     | Bier S           | dill.  |
| Jeber Han     | nowerfer.  |         |     |       | -0  |     | •   |      | Ē  | 1,15 |     | Sieben           | 8      |
| Jeder Tal     | gelöhner . | 33.     |     | effe  |     |     |     |      |    |      | ٠   | Vier             | \$     |
| Jeder Gr      |            |         |     |       |     |     |     |      |    |      |     | Zwen             | \$     |
| Jeder Ha      | lbenedit . |         | •   |       | •   | •   | •   |      | •  |      |     | Ginen            | =      |
| Jebe Die      | nstmagb    |         |     |       | •4. |     | ^.  |      |    | ٠.   |     | Einen            |        |

- 2) Alle vor ben Thoren wohnende Laite und Gartenbesiger entrichten gleichfalls von jedem Franken der vormaligen Grunde und Mobiliensteuer Sechs Pfenn., so wie die daselbst befindlichen Sandwerker, Tagelobner, Anechte und Magde gleiche im vorigen & genannte Abgabe.
  - "3) Die Ginkaffierung Diefer Beitrage gefchieht nach jugeftellten Liften
  - 2) vor den Thoren von den dazu durch die Einquartierungs Commission im Stadtgebiete ernannten Gartenbesitern;
  - b) in ben Dorfern von ben Bauervoigten;
  - c) auf einzelnen Landstellen von beren Befigern.
- 4) Die erhobenen Gelber find an die Einquartierunge-Commiffion im Stadtgebiete, als die dazu beauftragte Behorde, jede Boche an den von ihr bestimmten Tagen und am aufgegebenen Orte, vom Einnehmer einzuliefern.
- 5) Jeber Pflichtige muß feinen Beitrag, ben Bermetbung prompter Execution, die gegen den Richtzahlenden auf einfache Verfügung des der etwähnten Einquartierungs-Commission vorsigenden Herrn des Raths ver-

hangt wird, mit Borbehalt nachheriger Beschwerbefuhrung, in jeder Boche an ben angestellten Empfanger unweigerlich entrichten.

- 6) Etwanige Beschwerdeschirungen sind ben ermähnter Einquartierungs-Commission mundlich oder schriftlich anzubringen, welche, nach geschehener Untersuchung, ben gegründet befundenen Beschwerden, Ermäßigung des Ansahes eintreten saffen wird, vorkommenden Umständen nach
  aber auch zu Erhöhungen ermächtigt ist.
- 7) Die Bewohner ber Travemunder Binkelsborfer find von nun an von der nach Travemunde geleisteten Beisteuer enthunden und entrichten ihre Abgabe gleich ben übrigen Oorfern an die genannte Behorbe.
- 8) Alle und jede Bewohner des Stadtgebiers und der vor ben Theren belegenen Diffriete find jur Zeit, da fie Natural-Einquartierung tragen, vom Beitrage fren.

Begeben Lubed, in ber Ratheberfammlung, ben 29. Juny 1814.

B. S. Frister,

1814, Jul. 2.

Mº. 75.

# Berordnung,

ben Dienst ber Burgergarde betreffent.

Es will Ein Sochebler Rath, auf den Antrag der Bewaffnungs-Commission, jur Aufrechthaltung nothwendiger Ordnung ben dem Dieiste der Burgergarde, nach dem Inhalte des dahin zwischen Rath und Burgerschaft vereinbarten Planes, unter Vorbehalt der vollständigen Publicierung desseben, die im 43sien und folgenden Paragraphen enthaltenen Verzstäungen hiedurch, wie nachstehend, kurzlich im Anszuge zur allgemeinen Kenntnis und Nachachtung beingen: 1) Bon Jedem, der Mitglied der Burgergarde ift, wird vor 'allen Dingen erwartet, daß er durch die Grundsche der Ehre, und durch Beherzigung des Zweckes der Burgerbewassnung, wozu strenge Ordnung und gewissenhafte Beodachtung der Dienstpslichten erfordert werden, sich leiten lassen, auch davon durch das Berhältniß, worin er außer dem Dienste zu seinem Mitburger oder Miteinwohner stehr, sich nicht abhalten lassen werde. Wie es demnach, ohne Unterschied des Grades, eines jeden Mitsgliedes der Burgergarde strengste Pflicht ist, die Befolge der Borgesetzen winktlich zu befolgen, und keinerlen Nachlässigkeit oder Bergehung im Dienste sich zu erlauben, so wird es auch von den Vorgesetzen erwartet, daß sie keine Uebertretungen der Dienstvorschriften gestatten, sondern über die Befolgung der Besehle mit aller Sorgsalt wachen werden.

Für Falle, in welchen bessen ungeachtet Vergehungen statt finden, gelten folgende Straf-Verfügungen, dergleichen auch die 1771 aufs Neue gebruckte revidirte Wachtordnung verschiedene enthält.

2) Wer auf die Ansage zu den Waffenübungen, oder Wachen, oder zu sonstigem Dienste, oder auch auf die Larmzeichen, sich nicht ftellt, und nicht durch Arankheit, nothwendige Reise, oder ein anderes uniberwindliches hindernift, ben dem Hauptmann seiner Compagnie gehörig entschuldigt, mithin fur dasmal nicht in die Reserve gebracht ist;

wer die Uebungsflunden, feinen Poften, oder die Bache verläßt, wahrend ber Zeit, die ihm bagu angewiesen worben :

überhaupt aber, wer im Dienste bes Ungehorfams gegen bie Befehle feiner Borgefesten fich schulbig macht,

wird, neben der Verurtheilung in etwa badurch entstandene Schaben und Rosten, mit einer Gelbstrafe nach Umstanden und Vermögen, und in Wiederholungöfallen durch andere schaffere Verfügungen bestraft.

- 5) Wer zu ben Waffen : Itebungen, ober sonstigem Dienst, welche bestimmt ober angesagt sind, zu spat sich einfindet, muß, nach Berhaltnis seiner Bermögens : Umftande, für die erste Viertelstunde der Verspatung 4 bis 12 fl., für jede folgende aber 8 bis 24 fl. Strafe erlegen, auf Erkennt niß bes Ersten Officiers, der zugegen ist.
- 4) Ber fich subordinationswidrig beträgt, nämlich den Befehlen feiner Vorgesetzen im Dienste fich widersetz, oder überhaupt im Dienste die schuldige Achtung gegen seine Borgesetzen verletzet, wird mit einem der Vergehung angemessenn Berhafte bestraft.
- 5) Ift das subordinationswidrige Betragen in thatliche Beleidigungen, oder gar in körperliche Berlegungen ausgebrochen, so soll beshalb nach den Grundlagen des Eriminalrechtes, unter Erwagung der Dienstverhalt-niffe des Angeschuldigten, von den Civilgerichten erkannt werden.
- 6) Beschäbigungen auf ben Bachen haben Ersagleistung, und nach Umftanben auch verhaltnismäßige Strafe zur Folge.
- 7) Nicht mehr als brey Mann jugleich durfen im Dienst ihrem Borgefesten gemeinschaftliche Borstellungen machen. Die Bereinigung Mehrerer zu diesem Zwecke wird als subordinationswidrig betrachtet.
- 8) Eine zuerkannte Geloftrafe wird in die Bewaffnungs-Raffe geliefert, und ist zu dem Ende binnen acht Tagen von dem Berurtheilten zu bezahlen, widrigenfalls bessen Berhaftung verfügt wird, und zwar also, daß jeder halbe Thaler Gelostrafe mit zwölfstundigem Arrest abzubüßen ist.
- 9) Officiere und Unterofficiere tonnen, wegen begangener Bersehen im Dienste, ben ihnen Untergeordneten Berweise ertheilen, jedoch mit der Schonung, daß nur Mitglieder der Burgergarde baben gegenwartig sind, bie in Beziehung auf ben, der ben Berweis erhalt, gleichen oder hohern

Grad bekleiben. Unbescheibene Erwiederung barauf, ober Berfpottung, wird als ein Bergeben wiber bie Subordination betrachtet.

10) Die unter ben Rummern 2, 4, 6, 7 und 8, bemerkten Strafen werden vor ber Hand sammtlich duch die Herren Praesides der Bewaffnungs-Commission, nach Anzeige und Untersuchung, erkannt. Die nachstens vollständig erscheinende Verordnung wird darüber, und über die Statthaftigkeit der Berufungen, ein Mehreres bestimmen.

Gegeben Lubect, in ber Ratheversammlung, ben 2. July 1814.

B. S. Frister,

1814, Jul. 2.

Mº. 76.

## Befanntmadung,

Die Beimkehr bes Contingents gur Sanfeatischen Legion betreffend.

Ein Hochebler Raih, überzeugt von der allgemeinen freudigen Theilnahme an der heimkehr unfere Contingentes zu der Lanscatischen Legion
aus dem Felde, bringt hiedurch zur öffentlichen Wissenschaft, daß der Einzug desselben am Dienstag den 5. dieses, Wormittags zwischen gund to Uhr,
durch das Mühlenthor erfolgen, und mit verschiedenen Feierlichkeiten bezeichnet sepn wird, um diese wackern Krieger, die in einer noch so verhängnisvollen Zeit des vorigen Jahrs zu dem nun glucklich beendigten Kampfe für
die Sache des Vaterlandes von hier auszogen, und seitdem so manche Beschwerden und Gefahren standbaft erduldeten, wurdig auszunehmen.

Unter dem Gelaute der Glocken, und unter Bewillkommung durch einige Compagnien der Burgergarde, eine Anzahl von Burgern zu Pferde, so wie durch andere der Feier angemessen Bereine, werden sie am Mublen-

thore von einer Deputation bes Naths und ber Burgerschaft empfangen werden, und einige Zeit rasten, mahrend bessen eine anpassende Musik aufgesibrt wird, auch Erfrischungen ihnen gereicht werden. Bon bort rucken sie, geführt und begleitet von den Zugen, wodurch sie empfangen worden, in die Stadt bis jum Kaufberge, wo ein Musik-Chor aufgestellt feyn wird, und wo sie die Einquartierungszettel ethalten. Nachdem sie in ihren Quartieren gerastet, und Jeder des Wiederschens der Seinigen sich erfreuet haben wird, versammeln sie sich auf der Parade, um von dort nach dem freien Plage vor dem Muhlenthore zu ziehen, wo sie unter Zelten öffentlich bewirchet werden.

Die Polizen ift beauftragt, die Reinigung der Gaffen, durch welche bie Truppen ziehen werden, und die Entfernung alles deffen, mas hinder- lich fenn kann, besonders auch des Fuhrwerks, zu veranstalten, und ermahnt Ein Hochebler Nath Jeden, ben diesem Burgerseste nicht nur ben auf Ordnung daben abzweckenden Verfügungen, sowohl am Thore als in der Stadt, willige Folge zu leisten, sondern auch Alles zu vermeiden, wodurch eine so erhebende Feier gestört werden könnte; wie denn namentlich das Schießen in der Stadt ernstlich, und ben Gefängnisstrase, verboren ist.

Uebrigens wird Ein Sochebler Rath gern feben, wenn burch Aufziehen der Flaggen, Erleuchten am Abend, und durch jedes andere Merkmal öffentlichen froben und thatigen Antheils, in diefer Zeit, da wir und der Segnungen des den Bollern wieder geschenkten Friedens immer mehr zu erfreuen beginnen, der bereits unter uns bewährte Sinn aufs Neue dargelegt wird.

Um nachsten Sonntage ift in ben Rirchen für die gludliche Beim-

tehe unfrer Krieger ber Borfebung zu banten, und bas gerührte bantbare Andenten an die im Kampfe Gebliebenen zu feiern.

Gegeben Lubect, in ber Ratheversammlung, ben 2. July 1814.

B. Hrifter, Secretarius.

1814, Jul. 6.

M. 77.

## Bekanntmachung,

die firchliche Feier, nach der Zurudfunft des Lubedischen Contingents zur hanseatischen Legion aus dem Felde, betreffend.

Der Dank, den Jeder für die Beimkehr der Angehörigen, und aller braven Krieger, die von hier aus zur Hanseatischen Legion gerückt sind, in seinem Herzen bereits der Borsehung gebracht hat, erfordert auch ein autes öffentliches Bekenntniß. Herr Gott, dich loben wir! ist daber machsten Sonntage, nach einer vorherigen angemessenen Predigt, in allen Kirchen der Stadt und des Gebietes zu singen, und halt Ein Hochebler Nath Sich versichert, nach dem vortresslichen Sinne, der sich ben dem Empfange jener Krieger unter uns ausgesprothen, daß diesem Dankseize, ber welchem zu wohlthätigen Zwecken für die Legion, besonders für die Verwundeten, und für durftige Hinterlassen der Gefallenen, in allen Kirchen gesammelt wird, die allgemeinste und innigste Theilnahme werde gewidmet werden.

Gegeben Lubert, in ber Ratheversammlung, ben 6. July 1814.

B. S. Frister,
Secretarius.

## Publicandum,

die Ertheilung der Abschiede aus dem Dienste in der Banscatischen Legion betreffend.

Den tapfern Rriegern bes Luberfischen Contingents ber Sanfeatischen Legion bezeugt Gin Sochebler Rath hiedurch offentlich Geinen tebhaften Dant fur ben bochberzigen Ginn, mit welchem fie fich unter bie Rahnen bes Baterlandes gestellt, fur ben Belbenmuth, welchen fie in Schlachten und Befahren aller Urt gezeigt, für bie amerschutterte Husbauer, womit fie Ungemach und Beschwerben bes Rrieges erbuldet has ben, um bas erhabene Biel, Die Befreiung Deutschlands von bem Joche, unter bem es ju erliegen brobte, mit erfampfen ju helfen. Dachbem jeboch nummehro biefe ruhmgefronte Schaar nach vollendetem Tagewerk ju ihren Mitburgern und Angehorigen jurudigefehrt ift, balt Gin Soche edler Rath Sich überzengt, baß es ihr allgemeiner Bunfch fenn werbe, bald wieder mit erneuertem Gifer in ben burgerlichen Beruf eingutreten, ben ein Jeber, bon ben ebelften Untrieben begeiftert, einftweilen verlaffen 11m baber foldbes auf alle Weife zu erleichtern, ift Die Verfügung getroffen worben, bag alle biejenigen, welche ihren Abschied aus bem bisherigen Militairdienste zu erhalten wunschen, fich besfalls ben ben ihnen vorgesetten Chefs unverzüglich melben tonnen, welchemnachft burch bie von Ginem Socheblen Rath ju bem Ende angeordnete Beborbe bie Ertheilung ber Abschiebe alebald erfolgen wird.

Gegeben Lubeck, in ber Mathebersammlung, ben 6. July 1814.

B. S. Frister,

1814, Jul. 13.

## . Publicanbum,

ben Boll am Ober : Bafferbaum betreffend.

Um der seither Statt gehabten Ungewisheit und Unregelmäßigkeit ben Erhebung des Bolls am Ober-Wasserbaum ein Ende zu machen, will Ein Sochedler Rath hiedurch, nach Uebereinkunft mit den Reprofentanten der Ehrliebenden Burgerschaft, Nachstehendes zur allgemeinen Nachachtung bekannt machen:

- 1) Die in dem Baumzoll-Tarif vom 23. October 1777 \*) vorgeschriebenen Abgaben werden, wie solches dem 3ten Artikel dieser Ordnung völlig gemaß ist, jedoch bisher sehr ungleichsormig beobachtet worden, tunftig ohne Ausnahme von den aus dem Ober-Wasserbaum gehenden oder daselbst einkommenden Waaren und Kausmannsgutern entrichtet.
- 2) Außerdem ist wie bisher von den Eignern der Stecknisschiffe für jedes ausgehende, mit Gutern beladene Stecknisschiff, nach Berhaltniß des Werths der eingeladenen Baaren, eine Abgabe von mindestens acht Schillingen und hochstens Drey Mark Zwolf Schill. zu erlegen; wie denn auch
- 3) für jedes ansgehende, mit Waaren beladene Oldesloer-Boot tunftig Ein Mark Acht Schillinge zu bezahlen sind,

Diesen Bestimmungen gemäß hat bemnach ein Jeber bie gebührtenden Abgaben dem mit deren Erhebung fur öffentliche Rechnung ber auftragten Zolleinnehmer am Ober-Wasserbaum, ben Vermeidung angemessener Ahndung, unweigerlich zu entrichten, zu welchem Ende auch das Zulags-Departement genaue Aussicht verfügen wird.

Gegeben Lubect, in der Natheversammlung, den 13. Just 1814. B. H. fter, Secretarius.

<sup>\*)</sup> E. Anhang II. No. 16.

Nº. 80.

## Revidirte Accife. Ordnung für die hiefigen Stadt Muhlen.

- Da die unterm 13. Juny 1716 publicirte Accife. Ordnung für die Muhlen im Laufe der Zeit mehr und mehr außer Acht gelassen worden, und dadurch mancherley Unordnungen und den öffentlichen Einkunften nachtheilige Mißbrauche entstanden sind; so will Ein Hochevler Rath folgende revidirte Accise-Ordnung für die hiesigen Stadtmuhlen hiedurch zu Jedermanns Nachachtung öffentlich bekannt machen.
- 1) Es darf kein Malz oder Korn irgend einer Art weder vom Bagen abgeladen, noch sonst in die Muhlen zum Mahlen gebracht werden, bevor nicht der Freizettel, wodurch bescheiniget wird, daß von dem zu mahlenden Korn Accise und Mahlgeld gesessäßig bezahlt sey, den dazu angestellten Aussehen eingeliesert worden. Jede auf diesem Zettel bemerkte Quantität muß auf einmal und nicht in kleinern Partheien zu mehrernmalen auf die Muhle gebracht werden, wie denn auch in dem Fall, da freigemachtes Korn erst in der folgenden Woche zur Muhle gesandt wird, der alte Zettel gegen einen neuen von dieser lesten Woche ausgetauscht werden muß.
- 2) Die Auffeher haben strenge barauf zu halten, bag von jeder Last Braumalz 1 Sack, von jeder Last oder bedeutenden Quantität sonstigen Korns 1 oder 2 Sacke durch die dazu angestellten Personen nachgemessen werden; beim Burgerkorn in geringen Quantitäten von einigen Scheffeln ift solches jedoch nur im Fall obwaltenden Verdachts vorzunehmen. Zur möglichsten Verhütung alles Unterschleifs soll

jeder Gad ber Brauer Reun Scheffel,

jeber Sact ber Branntweinbrenner Seche Scheffel,

- e ber Bader, Amidamfabrikanten und Mehlhoder Bier Scheffel groß, auch mit bes Eigners beutlichem Mark bezeichnet fenn, widrigenfalls auf ben Muhlen nicht angenommen werden.
- 3) Wenn ben ber Nachmeffung fich Hebermaaße findet; fo find folgenbe Strafen ju erlegen:

| ber Brauer bejahlt für jeben | überzähligen | Scheffel | Malz | ٠ | • | 4 | Mf  |  |
|------------------------------|--------------|----------|------|---|---|---|-----|--|
| ber Branntweinbrenner :      | \$           | \$       | Korn |   |   | 4 |     |  |
| ber Backer und Mehlhocker    | besgleichen  | 2        |      |   |   | 4 | 2   |  |
| der Amidamfabrikant          | besgleichen  |          | \$   | ٠ | • | 2 | 3 . |  |
| ber Burger                   | besgeichen   | 5        |      |   |   | 2 | £   |  |

Ware eine andere Urt Korn als die im Cade befindliche angegeben; fo ist zur Strafe die gesehliche Abgabe zehnsach zu erlegen.

Auf alle Sade besjenigen Korns, welches beim Nachmeffen unrichtig befunden worden, muß der Auffeher das Stadt-Zeichen segen und dem Accifes Departement davon Bericht erstatten, auch darf solches Korn nicht eher gemahlen werden, als bis von diesem Departement dazu die Erlaubniß gegeben worden.

4) Luf bem Mublenbamm wird bas Korn wahrend ber Zeit von Oftern bis Michaelis von Morgens 6 bis Abends 6 Uhr, von Michaelis bis Oftern aber nur von Morgens 7 bis Abends 4 Uhr angenommen; vor und nach dieser gesehlich bestimmten Zeit muß daher der Baum nicht gesöffnet, sondern steis verschlossen gehalten werden, und hat der Ausseher ftrenge darüber zu wachen, es ware denn, daß bewandten Umständen nach von Seiten der Accise-Herren darunter in einem oder andern Falle dispensitit werden möchte. Uebrigens bleibt es in Ausehung der Jedem zum Abenablen des Korns bestimmten Zeit bey den debfalls bestehenden Anordnungen.

- 5) Es wird ben Bermeibung einer Strafe von Funf Reichsthafern verboten, Korn von der Wallfeite her auf den Mublendamm zu bringen; auch bleiben alle sonstige Nebenwege, wodurch das zu mahlende Korn heimelich in die Muhle zu befordern versucht werden mochte, ben unausbleiblicher harter Strafe untersagt, womit sowohl die Eigner des Korns, als auch diesenigen, welche ben der Benugung des Schleichweges thatig oder auch durch untersaffene Verhinderung beforderlich gewesen, nicht weniger die senigen, welche das Korn abgemahlen haben mochten, belegt werden sollen.
- 6) Die Aufseher sind gehalten, an jedem Montage Morgens die in ber vorigen Woche eingenommenen Zettel an die Accise abzuliefern, auch, gleich allen andern auf den Muhlen angestellten Personen, schuldig, gegenwartiger Berordnung, ben Berlust bes Dienstes und sonstiger scharfer Ahndung, auf das genaueste nachzukommen.

Gegeben Lubeck, in ber Nathebersammlung, ben 16. July 1814.' B. Hrifter, Secretarius.

1814, Jul. 30.

Nº. 81.

Beitere Befanntmachung,

bie Anmeldung bon Reclamationen ben der frangofischen Behorde in Samburg betreffend.

Ein Sochebler Rath bringt hiedurch nachstehende von dem Konigl. Frangosischen herrn Commissair Dronnateur Monnay in Hamburg erlassene Bekanntmachung jur Wissenschaft aller derer, welche Reclamationen der darin erwähnten Art zu machen haben mochten.

Gegeben Lubect, in der Nathsversammlung, ben 30. July 1814. B. S. Frifter, Secretarius.

Unmert. Die erwähnte Befanntmachung f. im Unhang III. in der fie dafeibft tref. fenben dronologischen Reihefolge,

## Machtrag

su der Berordnung vom 29. Juny 1814, die von den Eins wohnern des Stadtgebiets zu leistende Geldbeisteuer zu ben Singuartierungslaften betreffend.

In Ermagung ber haufig angebrachten Beschwerden über duidende Große ber durch die Berordnung vom 29. Juny d. J. auferlegten Beisteuer ju den Einquartierungslasten und der notorisch erlittenen mannigsaltigen Drangsale der Beitragepflichtigen, hat Ein Dochedler Nath, im Einverstande mit den Reprasentanten der Ehrliebenden Burgerschaft, folgenden Nachtrag zu jener Berordnung hiemit zu erlassen beliebt, desen Bersulgungen vom 8. d. M. anheben.

## 1) Wochentlich bezahlt

- a. jeder Landbesiger, vom Franken bes jum Maaßstabe angenommenen Grundsteuer-Anfages bes Jahrs 1812, 3 Pfenning, und ist verbunden, falls er sich in seinem bennachstigen Beitrage zu hoch angesett glaubt, zur Nectification besselben ber Einquartierungs-Commission furd Stadtgebiet seine Grundsteuer-Quitung jenes Jahrs oder in beren Ermangelung andre gleich überzeugende Beweise vorzulegen;
  - b. Jeber Tagelohner 3 Schillinge.
- 2) Die Einwohner vor den Thoren entrichten wochentlich ben ihnen von der Einquartierungs-Commission furd Stadtgebiet bekannt zu machenden, auf Beurtheilung sachkundiger, mit ihren Berhaltnissen bekannter Thorbewohner, und auf den bisherigen Ansah zur Natural-Einquartierungslaft sich grundenden Beitrag, und wird in Ansehung ihrer die im §. 2. jener Berordnung angegebene Contributions-Norm aufgehoben.

unabanderliches Berbleiben hat; so versieht fich Ein hochebler Rath ju ben Beitommenden der prompten Einlieferung ihrer Beiträge, wibrigenfalls sie sich die Anwendung ftrenger, in jener Berordnung genannter Maaßregeln felbst beizumeffen haben.

Begeben Libed, in ber Ratheberfammlung, ben 6. August 1814.

Secretarius.

1814, Hug. 13.

Nº 83.

## Bekanntmachung,

bie während ber Herrschaft frangosischer Gesete entstandenen holographischen, d. i. ohne weitere Formlichkeit eigenhändig geschriebenen und unterschriebenen Testamente betreffend.

Da zu besorgen ist, daß der 92% Paragraph der am 4tm May d. I. errlaffenen Berordnung über Gerichtswesen und Rechtsgegenstände nicht alle gemein genug bekannt und verstanden wird; so will Ein Hochebler Rath, nach Uebereinkunft mit der Ehrliebenden Burgerschaft, um denjenigen zu Hilse zu kommen, welche den in jenem Paragraphen gesetzen vierwöchentlichen Termin etwa aus Unkunde versaumt, und die während der herrschaft französischer Gesese entstandenen holographischen Testamente, worunter solche verstanden werden, die ohne weitere Kornlichseit vom Testator eigenhändig geschrieben und unterschrieben sind, vor Ablauf jener Frist, nämlich vor dem 28. Junius d. I., dem Gerrn Präseddes Obergerichtes nicht überreicht haben, einen zweiten Termin von vier Wochen, zur Beobachtung dieser Körmlichseit, hiedurch ansehen, mit der Verwarnung, daß diejenigen, welche auch

biefe Frift verfaumen, mithin nicht fp atften's vor bem tolen September Diefes Jahrs jene Teftanente ben gedachtem Beren Prafes, einreichen werben, es fich felbit jugufchreiben haben, wenn diefelben hienachft überalt nicht weiter für gultig erachtet werben.

Gegeben Lübeck, in ber Ratheverfammlung, ben 13. Muguft 1814.

C.r. a fi bire & ich Bening Bening Den C. Sacan vang.

Secretarius.

1814, Mug. 17.

Me. 84.

## Berordnung,

Die Erhebung einer Abgabe gur Unterhaltung der Feuerlofdungs-Auftalten und Befoldung ber Nachtwachter betreffend.

Demnach die Direction sammtlicher hieselbst zur Abwendung von Feuersgesahren und Loschung eines entstandenen Brandes bestehenden diffentlichen Austalten und Einrichtungen, so wie die Sorge für deren sortwährende Erhaltung in gutem Justande, imgleichen die Aufsicht über das damit in marcher Beziehung stehende und einer Nevision dringend bedürsende Institut der Nachtwache, dem Departement der Brand-Assecuranz-Kasse überträgen worden, die durch jene Einrichtungen veranlaßten Kosten aber der ohnehim mit kaum erschwinglichen Ausgaben bedürdeten öffentlichen Kasse stenerhin nicht zur Last kommen, und eben so wenig aus den zu andern Iweden bestimmten sonstigen Einstüssen der Nachtwachen bestimmten sonstigen Einstüssen der Brandkasse bestirten werden können, es vielmehr billig ist, daß solche von denen getragen werden, deren Eigenthum dadurch gesichert und bez eintretender Gefahr gerettet wird; so haben Wirgermeister und Rath der freien Hanssestalt Lübeck Und bewogen gefunden, nach Uebereinkunst mit den Repräsentanten der Ehrliebenden Bürgerschaft, sowohl zur Ausbringung der Unterhaltungskossen der

Feiertofchungs Anstalten, als auch zur angemessenern Befoldung der Nachtwächter, eine besondere Abgabe von allen in und vor der Stadt belegenen Häusern und Gebäuden nach folgenden nähern Bestimmungen anzuordnen:
Deber Cigenthuner eines Hauses oder sonstigen Gebäudes in und vor der Stadt das Gebäude mag in der hiesigen Brand-Asseurang-Rasse versichert senn oder nicht, bezahlt jährlich, vom Osterntermin dieses Jahrs angerechnet, ein halb pro mille des zum Behus der Ansmittelung gegenwartwer Brandlasse bereits fapieren oder zum Ziveck der Ansmittelung gegenwartiger Abgabe noch zu tapirenden Werthe seines Hauses oder Gebäudes.

- mugen, Buben, Reller, Speicher und andere Gebaude jeder Art, welche Privatpersonen gehören, sondern auch der Negel nach alle der Stadt selbst geder Art, welche Privatpersonen gehören, sondern auch der Negel nach alle der Stadt selbst geder Affentichen Auftalten, Kirchen und milden Stiftungen eigentstumlich zustehnde Gebaude, unterworfen, und davon nur die Kirchen selbst, desgleichen andere, einer Tagation nicht wohl fähige öffentliche Gebaude, und endlich die Immobilien derjenigen öffentlichen, kirchlichen und wohlthätigen Institute, welche selbst Feuerlöschungs-Anstalten bestien und damit in dorskommenden Fällen Husse leisten, ausgenommen.
- 3) Unter ben ebengebachten Beschrankungen ift die Abgabe innerbalb der Stadt von allen übrigen, und ausserhalb berfelben von benjenigen Saufern und Gebäuben zu entrichten, welche in den annoch genauer zu beftimmenden und bekannt zu machenden Diffricten belegen find.
- 4) Die Capation der ben der Brand: Affecurang: Kaffe noch nicht tagirten Gebaude geschieht durch die ben dieser Behorde angestellten beeidigten Tagatoren, nach den in der Brand: Raffe: Berordnung vom 10. May 1765. Art. 2 und 3, so wie in deren Anhang vom 3. Februar 1768) ent-

<sup>\*)</sup> G. Anhang II. No. 17.

haltenen und fonstigen bieber befolgten Bestimmungen, und grat auf Roften jener Raffe.

- 5) Gegenwartige Abgabe wird von Seiten ber Brand. Affecurans. Kaffe jahrlich durch deren angestellte Sammler, jugleich mit der Pramie der in derselben versicherten Saufer, eingefordert, und im Fall samiger Zahs lung auf die ben andern öffentlichen Grallen übliche Weise durch gerichteliche Zwangsmittel beigetrieben.
- 6) Wie nun endlich fammeliche sonft eine jur Unterhaltung der Feuerlofchungsanstalten bestandene Abgaben oder Beitrage tanftig wegfallen, so werden namentlich auch die bisber gebrauchlichen Quartassammlungen ber Nachtwachter abgestellt, und diese angewiesen werden, sich deren in ihren Wachtbistricten ganglich zu enthalten.

Begeben Lubect, in der Ratheberfammlung, ben 17. Muguft 1814.

B. H. Frister,

1814, Mug. 31.

Me. 85.

## Befanntmadung,

als Nachtrag zu der Berordnung vom 17ten dieses Monats, die Abgabe zur Unterhaltung der Feuerloschungs : Anstalten u. w. d. a. betreffend.

In Beziehung auf den Iten Artikel der Berordnung dom 17. d. M., worin die nahere Angabe der vor den Thoren belegenen Districte verheißen worden, innerhalb deren sammtliche Saufer und Gebaube der zur Unterhaltung der Feuerloschungs-Anstalten verordneten Abgabe von 4 per Mille ihres Werthe, gleich den Gebauden in der Stadt, unterworfen sind, wird

hiedurch bon Ginem Docheblen Rath nachstehende genauere Beftimmung jener Diftricte bekannt gemacht:

- a) Vor dem holftenthor gehören dazu die Gebäude der Lachswehre, des Finkenbergs, ferner alles was vor der Gemeinweide dieffeits Buntekuh, und von dort in einer über den Brauer-Schügenhof bis zum Einsiedel gezogenen Linie, lestgenannte beide Gebäude mit eingeschlossen, belegen ift.
- b) Bor bem Burgthor erstreckt fich jener Diftrict vom Ginfiebel uber ben &. S. Paulifchen Garten bis und mit Ginfching von Marly.
- c) Bor dem Muhlen. und Suprerthor ift alles darin begriffen, was zwischen der Wacknit und der Trave liegt, und zwar bildet bier eine Linje vom Weinberge an über Rothebeck bisgur Walkmuhle, alle genannte Gebaude mit eingeschlossen, die Granze

Wie nun übrigens sammtliche Eigner der innerhalb dieser Distrikte belegenen Hauser und Gebaude auf die obengedachte Verordnung vom 17tm diese Monats verwiesen und zur untweigerlichen Entrichtung jener Abgabe verpflichtet werben, so wird, zur Beseitigung aller über die Jahlpflichtigkeit etwa noch übrig bleibenden Ungewisheit, von Seiten der Brand-Affecuranz-Kassenkit nur ben der Taration der beitommenden Gebaude ein genaues Verzeichnis derselben ausgenommen, sondern solche auch mit Nummern versehen werden; nicht weniger wird gedachtes Departement dahin angewandt seyn, zur Beschleunigung der Hulfe ben eintretender Feuersgefahr, so weit es thunstich, geeignete Vorkehrungen zu tressen.

ar all. Gegeben Lubect, in ber Ratheberfammlung, ben 31. August 1814.

of Collection and American Secretarius, Secretarius,

18145 200 31 ann gandinden erte et de le Cent De MA 86. 2

## Dublicandum, ....

die Erhöhung bes Laftgeldes betreffend. : ( c

Um bie mit bee Unterfaltung bee Safens verbundenen bedeutenben 2005. gaben einigermaßeit ju becten, ift von Einem Dochevfen Rath, nach besfalliger Hebereinkunft mit ber Ehrliebenben Burgerichaft, bas von ben Die Trave befahrenden Schiffen ju erlegende Lafigeld nachstehendermaffen effichet morben: 127. alla Bade solte Bisch in Cl

Es bezahle nemlich bom i. Geptember b. 3. an jebes eingehenbe und iedes ausgehende Schiff, wenn es ein biefiges ift, fatt ber bisherigen 8 Schillinge, tunftig 12 Schillinge, und, wenn es ein fremdes ift. fatt 1 Mart, bon gebachtem Tage an. 1 Mart 8 Schillinge. Bon biefer Berfugung find jedoch die Ballaft und Canbbote ausgenommen! fit Mit febung beren es vielmehr ben ber bieberigen Zare belaffen wird.

Dem Bulage Departement wird committirt, fiber Die genoue Erlegung biefer Abgabe ju machen, und fammtliche Beitonmenbe, infonder beit Die Schiffer, ju beren unweigerlichen Entrichtung angewiesen, 77730 Begeben Lubect, in ber Ratheberjammlung, ben 31. Auguft 1814.

B. S. Friftering

1814, Mug. 31.

## Revidirte Fabr = Ordnung.

age Ross, af redfer age of the

218enn bie mit ber Heberfahrt ben ber herren Sahre verknupften jahrlichen Unterhaltungefoften bie bisher vom Fahrmann geleiftete Abgabe ben weitem überfliegen haben, und Dieferhalb eine angemeffene Erhohung bes Fahrgelbes für nothig eraditet, überbies auch ben ber Heberfahrt felbft fortwahrend perfchiebene Mangel und Diffbrauche mabraenommen worden; als haben Bir Burgermeifter und Rath ber freien Sanfeftabt Lubed Uns bemogen gefunden. Die renopirte Rabr : Ordnung pom 26tm Sulp 1806 ju revibiren fund ju verordnen wie folgrin & der mis bei de 1) Bom ifen October biefes Nabres an allt; in Betreff bes Rahraelbes, nachstehenbe Tare: filr einen Bagen mit 2 bis 3 Pferben wird bezahlt ... . . 4 Schill. 200 für einen Bagen mit & Wferden . in odie f grodi, . 6 . innad für einen Frachtmagen mit 5 bis G Pferben 5 :11. 24 (1. 18 21 :00) für ein einspanniges Rubetwert ein Reuter mit einem Pferbe bezahlt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l' Cein Rufiednaerte, E I'v I'd na 180 1900, quibifopipose, ir binanos of für ein Grice Rindviele wird erlegte, pa, it of all apparen ? in für ein Schwein ober Schaaf : mas Me, man, ichte vo. 3 Wfennis 2) Fur Bagen, Pferbe und bon Anfgangern, welche nach 2hifang Der in Subert und Traveminde Statt findenben Therfverre übergefest werben, ift bas Rabraeld boppelt in betablen, spinnigele tal fin da. 32 15) Das Rahrneld'ift ben febesmaliger Bemutung ber Fabre, mit bin ben ber hinfahrt fomohl als ben ber Berfahrt, felbft wenn beibe an einem Toge erfolgen, gu erlegen; boch baben Bufganger, welche am nemlichen Tage guruckfehren, foldes nur einmal zu entrichten. (4) Ein Ruhrmann barf unter feinerlen Bormand jemand in ber Abficht mit auf ben Bagen nehmen, um ihn badurch von ber Entrichtung bes Rahrgelbes ben ber lleberfahrt ju befreien.

5) Bur Bermeibung von Unglucksfällen, Die aus einer übermaßis gen Belaftung bed Fahrprahme leicht entfiehen tonnen, bleibt es bem Fahrmann ober seinen Ausgien überlaffen, zu bestimmen, wie vielt Wagen und Pferde sie auf einmal übersesen wollen, und sollen Renter so lange zurückbleiben, bis die Wagen in den Prahm gebracht sind. Wer sich den desfalsigen Angedungen des Fährmanns oder seiner Anschte widerseit, soll nicht nur nach Beschaffenbeit; der Umstände bestraft werden, sondern haftet auch für allen aus seiner Wiversehlichkeit enstlandenen Schaden.

- die, 6). An. dem Fahrprahm foll immer ein kleines Boot besestigt; sepn, damit, wenn febeue Pferde im Prahm bestudlich, die Passagiere fich vor Gefahr zu schilben im Stande find. Die Bis eine bestehe beit beite beite beite beite beite beite beite beite bei beite bei beite beit
- 7) Sobald der Prahm oder das Boot, von der Seite angerechnet, auf welcher das Fahrhaus liegt, das dortige Bollwerf paffirt, oder von der entgegengesetzen Seite bis, an den im Basser errichteten Zielpfahl gelangt. ist, so ist der Fährluscht weder befingt noch verbunden, dem am Lande gebliebenen Personen zu Gefallen wieder zurückzusehren. Dessallige ungebührliche Benferungen werden ernstlich geahnder werden.
- 1998. Rommen mehrere Wagen zugleich ben ber Fahre an, fo find zuvorderft die Passagiere, demuchst die Kaufmannöglier, sodann die Fischwagen, ferner die Bauerwagen, welche Rorn nach der Stodt fahren, und endlich die Holzwagen überzusegen.
- 9) Pferde und Sornvieh muffen innner im Prahm, einzelne Schweine und Schaafe konnen aber auch im Boote übergeführt werden.
- ro) Der Fahrmann ist, ben Bermeibung angemessener Ahnbung, berpflichtet, dasür zu sorgen, daß der Dienst der Fahre ohne alle Bogerung versehen, namentlich auch, daß das Uebersehen des Prahms allemas wenigstens durch zwen Anechte beweikstelligt werde; übrigens haftet dersselbe für die von den Anechten ben der Uebersahrt etwa begangenen Un-

ordnungen , wiewohl mit Borbehalt seines Regrosses gegen die Schule

11) Schließlich werden hiemit Alle und Jede, welche sich der Aleberfahrt bedienen, namentlich die Zuhrleute, alles Ernstes und unter Androhung Obrigfeitlicher Ahndung gewarnt, sich den pflichtmäßigen Androhungen des Fahrmanns und feiner Knechte auf temerlen Weise mit Worten oder thatlich zu widersehen, wober zugleich dem Stadthauptmann zu Travenninde aufgetragen wird, auf des Fahrmanns Anzeige biejenigen Contravenienten, welche den hier reiten, dem Besinden nach sofort allba zur Berantwortung zu ziehen, oder zu wetterer Verfügung an die Herren des Landgerichts zu berichten.

11ebrigens wird ber Fahrmann angewiesen, gegenwartige Verorbnung ju Jedermanns Nachricht ben ber Fahre offentlich anschlagen ju

laffen.

Gegeben Lubed, in ber Ratheberfammlung, ben 31. Auguft 1814.

2. Sepretarius

1814, Gept. 7.

N'a d'hanfight sid introll nor

ju der revidirten Berordnung vom 20. April 1814, Die um Sage

Wenn Ein Sochebler Aath Sich burch bie Erfahrung und angestellte weitere Untersuchung überzeugt hat, baß die vermittelst vost 21sten. 22sten und 25sten Artifels der Verordnung für die um Tagelohn arheitenden Bausgewerke vom 20. April d. I. geschehene Herabsehung des vormaligen Tages lohns der Immer- und Maurer-Gesellen, der Maurer-Sandlanger und der

| 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Weitifager mandherten tingin agitufteilen beranfaßt, und bagegen einige Ce-                                                                                                                                                                                                                                       |
| hohung beffelben den Berhaltniffen angemeffen befunden worden; fo will                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ein Sochebler Rath hieburd nachfiehende abgeanderte Bestimmung jenes                                                                                                                                                                                                                                              |
| Edgelofild gur offentichen Wiffenfthaft beingeitennen ansusiend enteredels                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| in sings adrend the strange and matter Selenen it tunfig:                                                                                                                                                                                                                                                         |
| in in Der Lagelohn eines Jimmer und Maurer Gefellen if kinftig: tim spiece gernen bis Achaelle in dem dem der Geftlen if kinftig: standadar mod geste granden gegennere in Laftladt voo netrolle von Michaelle bis Martint in Laftladt voo netrolle spieles kinden Michaelle bis Martint in Laftladt voo netrolle |
| von Michaelts bis Martinti 24                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| non Saltnacht bis Offern                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| wogegen gedachte Gefellen wiederum fcullbig find, bas jufolge ber Berord                                                                                                                                                                                                                                          |
| nung bom 22. Februar 1806 bestimmte Meistergeld, nemlich bon Diftern                                                                                                                                                                                                                                              |
| bis Michaelis Die fremben Gefellen 3 Chillinge und Die Ginbeimischen                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2 Schillinge, und von Michaelis bis Offerir erfiere 2 Schillinge und lettere                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dezeben Libed, in ber Raafgoerjamilling, Den J. Liebed, in, bedit ging, Den J. Bath.                                                                                                                                                                                                                              |
| 2) Der Maurer Sandlanger Tagelohn ift:                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| pon Oftern bis Michaelis 20 Schillinge                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| .38 36 bon Midhaelis bis Martini 16                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| non Martini bis Kaftnacht 14                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| von Martini bis Fastnacht                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| und behalt es in Anfehung ber Abgabe an Die Meifter ben ber bieberigen                                                                                                                                                                                                                                            |
| and behalf es in simplying bet stoyable an ole steelee bely bet bespetigen                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tare von 3 Schillingen von Oftern bie Michaelie und von 2 Schillingen                                                                                                                                                                                                                                             |
| bon Michaelis bis Ofteen fein Berbleiben gan fe volatellen mid mad                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3) Der Lohn ber Brettfager wird tilmftig ellenweise bestimmt; fie                                                                                                                                                                                                                                                 |
| erhalten nemlich: we ges in maif gester Alle 17.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| für Die Sages Elle Enbrriges Doly 12 Schilling                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| and han are fill' die Sige-Elle fibieres Doly 19                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Int on Oude on Inhuse Soil                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

inson i Muclikehnigenistriben ifeduntlishe Borlikeljeninden Paterburnsinon 1800. Norik dii Binaab prie voorin volken Wietfandstering, 1907 in de 1907.

1927 - Gegeben Küberk, im ben Mathboerfammlungt, bengra West. 1987a. : Gundung einen einersachne nicht-wur der Worn Der unflieblich fellen nicht.

red. corr iegend einem Degrung gericht gas Belbfalle jeboch, wern eine

on Die Betriebartung ber Sommtage und chefftichen Feiertage weie

Mit Bedauern bat Ein Decheler Nath wahruchung miljen, daß der bem öffentlichen Geteskriente gewidmaten Anse nicht allsowein keils gebalten, sondern, mit Zurückseine gem der genen frontung keils gebalten, sondern, mit Zurückseinen der schilichen Reitede, dusch mungenheiten gebalten keinen gementlichtigen Beuted. der Erwerbebeschaftigmagen, so wie dunch Sidrung des Gestesbienses, und ungenige Vergnübungen, so wie dunch Sidrung des Gestesbienses, und ungenige Vergnübungen, so wie dunch Sidrung des Gestesbienses, und ungenige Vergnübungen, sid unterhalten auft werden. Is mehr die Erimerung an die dunch gebaltiche Abenfalle und die femilie und der gebaltiche Abenfalle und die femilie und der gebalten Vergnübung der kindflichen Beranstaltungen stimmen milfen, desse zwerschaftlicher verwaren Ein Kockspoller Rabb von iedem hiesigen Einwohner, daß er nuch im Neusserlichten werden. Diese Kath von iedem hiesigen, und besonderfan jenen Tagen Alles vermeiben werde, was damit im Widerfrenche sieht, wie denn die alteren darauf abzwerenden Vergendungen hiedungen hiedungen werden.

Bahrend des Bor- und Nachmittage-Gottesbienftes an Conn- und Festragen barf überall nichts, auch fein Brod oder Fleisch, vertauft, noch

im ben Schenken, Wirths, Kaffee, offentlichen Verfammlungshäufern, ober Zuckerbeckerlaben, Einiges gereicht, noch darf irgend etwas geduldet werden, was den Gottesdienst sidrt. An Sonn- und Festagen darf in und vor den Kramlaben, Werksatten n. f. w. nichts jur Schau ausgestellt, noch verkauft werden (wiewohl die Gewürzladen nach dem Gottesdienste geöffnet werden können), und wird, weder in den Werksidten, noch ben den Schiffen, Waaren, oder irgend einem Nahrungsbetriebe — Nothfälle jedoch, worin eine Dispensation ben der Herren der Wette nachzusuchen, ausgenommen — das offene Arbeiten nicht geduldet. Vor 4 Uhr Nachmittags, an Sonne und Vestagen, sind öffentliche Musik, Regelspiel, oder andere geräuschvolle Belustigungen, nicht erlaubt. Wassen-llebungen und Paraden der Burgergarde, oder der Garnison, durfen nur nach dem Vormittags oder Nachmittags Gottesdienste gehalten werden.

Bugleich erneuert Ein hochebler Rath hiedurch die frühere Berordnung wider das ungebuhrlich lange Aussehen der Taufhandlung dahin, daß die Kinder spätstens binnen sechs Wochen nach der Geburt kunftig unausbleiblich getauft werden musser.

die der Ueberzeugung, daß diese Anordnungen den Bunschen der christlich Gesinnten nur entgegenkommen, und daher durch gutes Beispiel vorzuglich werden aufrecht erhalten bleiben, sind übrigens die herren der Wette und des Landgerichts beaustragt, auf deren strenge Beobachtung ju wachen, und die Uebertretungen durch verhaltnismäßige Geldbußen von zwen bis zehn Thalern, oder, nach Umständen, durch angemessene Gefangnisstrafen, die in Wiederholungsfällen geschärft werden, zu ahnden.

Gegeben Lubect, in ber Ratheversammlung, ben 10. Sept. 1814.

B. S. Frister, Secretarius.

Mª 90.

## Befanntmachung,

betreffend die Kriegs - Artikel für Die Garnison der freien Bansestadt Lubed.

Demnach Wir Burgermeister und Rath der freien Sanfestadt Libeck für nothig erachten, für die ist anzunehmende hiefige Garnison angemessene Kriege-Artikel festzusegen und bekannt zu machen; als haben Wir gegenwärtige Kriege-Artikel, in der Maaße, wie sie hiernachst folgen, unterm heutigen Tage publiciret, und den Abdruck derselben verordnet.

Wir befehlen bemnach hiedurch ernstlich, daß alle und jede zur hiesigen Garnison gehörige Staabs und Oberofficiere, wie auch Unterofficiere
und Gemeine, sich aufs genaueste darnach richten, ben Bermeidung der auf
alle Uebertretungen darin bestimmten Strafen, und wollen, damit niemand mit der Unwissenheit sich entschuldigen möge, daß sowohl ist als kunftig diese Kriegs-Artikel den anzunehmenden Soldaten vor Leistung ihres
Dienst Eides, vorgelesen, jedem ein Eremplar davon gegeben und die
fentliche Berlesung derselben jährlich zweimal wiederholt werden solle.

Begeben Lubect, in ber Ratheversammlung, ben 17. Gept. 1814.

3. S. Frifter, Secretarius.

# Rriege-Artifel für die Garnison der freien Sansestadt Lubed.

Alle jum hiefigen Militair gehörige Personen muffen sich eines stillen, ordentlichen und gotteefürchtigen Wandels besteißigen. Wer sich ausschweisend und ungesittet beträgt, und auf wiederholte Ermahnungen sich nicht bessert, wird im Dienste nicht weiter gedusdet.

(16) tip

Ein Jeber, welche pur hiefgen Ganufon gehort, soll gegen Einen Sochebien Rafh biefer Gradt ubenhiup, nur inebesordere gegen bie jedesmaligen herren ber Garnison fich ehrerbietig, treu und gehorsam erzeigen, und ben Obrigfeitlichen Befehlen ju jeder Zeit die genaueste Folge augenblicklich leisten, ben Vermeidung scharfer, auch, ben Umständen nach, Leibes- oder Lebensstrafe.

Mrt. 3.

Dem hochsteommandtrenden Officier muß die gange Garution überall ben schuldigen Respect erweisen; wie denn auch den Oberofficieren die Unterofficiere und Gemeinen zu jeder Zeit mit gedührender Achtung begegnen milfen. Wer es daran ermangeln und sich darunter etwas zu Schulden kommen läßt, foll nach Gebuhr bestraft werden.

Mrt.

In Dienstsachen ift jeder gur Garnison Gehörige ben Befehlen bes höchstrommandirenden so wie des nachgesehren commandirenden Officiere, auch der übrigen Officiere, ohne einige Widerrede oder Murren, augenblicklich Gehorsam in leisten schuldig, woben es ihm aber in dem Fall, wenn er sich über die Gebuhr beschweret zu senn glaubte, frey sieher, nachher darüber gehörigen Orts bescheidene Vorstellungen zu machen.

Wer in Dienstfachen, es sey auf ben Wachen oder sonst, bem ihm vorgeseiten Ober- oder Unterofficier nicht sogleich gehorihet undesich in Worten widerspenstig bezeiget, soll nach der Größe des Bergesens mit Arrest oder noch harter bestraft werden. Wer sich aber im Dienste auf einige Weise thatlich widersetet, hand an seine Vorgesesten legt, einiges Gewehr gegen sie ergreift oder den Dezen ziehet, hat solches Verbrechen umausbleiblich mit der schwersten Leibes und, dem Besinden nach, Lebenssstrafe zu buffen.

Salben neunden sedull beid dem n**urch**unglichtes im der

Paris Miemanbibarf ohne Erlaubnift ber Borgefetten feine Cameraben me Berabredung gemeinschaftlicher Maagregeln in Dienstangelegenheiten berfammlen, noch weniger fie gur Ungufriedenheit ober Wiberfeblichkeit verführen ; 'auch' barf niemand ben verfammettem Rriegsvolle offentlich fo wenia ruckstandigen Gold als Bulage ober Dienfterteichterung forbern." Wer foldbe ober abnliche Sandlungen begebet, Die zu Unruben ober Aufruhr Unlag geben tonneit, ber bat, auch wenn tein Rufriger wirklich erfolget, unfellbar bie empfinblichfte Leibes unb; bem Befinden nach! Lebenoftrafe sil gewärtigen. Rame es aber sim Hufruhr, fo follen Die Amfifter und Unfanger beffelben bas Leben verwurtet haben i und die nbeigen Thethiebe mer. nach Grofe bes Berbrechens; am Leibe geftraft merben.

til t' Much foll berjenige, welther aufrihreriffije Reben, Bandlungen und Borfiaben feiner Cameraben erfahrt, babon feinem vorgefesten Officier fogleich Dachricht geben. Ber bergleichen verhehlet, foll ale Theilnehmer bes barans entffebenben Berbrechens angefeben, und ale ein folder be-Graffe (Decheni Lagres as the 1915 and 1916 and 1916 and 1916)

្តស្ថិតថា ២០ ស្នា ២០ ស្នា មន្ត្រី ស្ត្រី ស្ត្រី

Seinem geleisteten Gibe nach, muß ein Beber, Officier und Gemelner, wohin er commandirt wird, es fen in ober auffer ber Stadt und beren Bebiete, in Rrieds ober Refebensteiten! ofine Bibetrebe geben; mer bem Commando gu folgent fich weigert; wird infam caffirt und überbieß mit fcbarfer Leibes ober Lebensstrafe belegt werben. the respection of the properties.

Den ihm anvertraueten Boften muß jeber Officier und Gemeiner, gegen alle andringende Wetbalt, bis aufs Bernferfte, und felbft mit Let-Des- und Lebenogefahr behaimten und wertheibigen wer fich hierur feige

erweisen, ben Posten ohne Befeht aufgeben und die Flucht nehmen wurde, foll infam cassirt und baneben, ben Umstanden nach, noch harter bestraft werben.

21rt. 8.

Wer in Rriegszeiten bes Einverstandnisses mit bem Feinbe überwiesen wird, ist bes Tobes schulbig.

Art. g.

Ein jeder gur Garnifon Geborige foll sich in und ausser Dienste gegen Bebermann, und inebesondere gegen die hiesigen Burger und Einwohner, bescheiden verhalten und, ben willkuhrlicher Strafe, Niemanden mit Borten oder Werten beleidigen.

#### 21rt. 10.

Sein Gewehr und Mondirungsstücke soll Jeder zu allen Zeiten in gehöriger Ordnung halten. Wer vorsählich sein Gewehr oder andere ihm andertrauete Mondirungsstücke verderben, verpfanden, verkaufen oder sonst von Abhanden bringen wurde, soll nachdrucklich am Leibe gestraft werden. Gleiche Ahndung hat auch berjenige zu gewartigen, welcher seines Cameraden Waffen oder Mondirungsstücke muthwillig verderben, an sich bringen oder veraußern wurde.

#### Art. II.

Auf ber Parade und wohin er sonft commandirt wird, muß Jeder unausbleiblich, jur rechten Zeit, reinlich und mit gepußtem Gewehr erscheinen; wer gar nicht, ober ju spat, ober in einem schmußigen Auszuge kömmt, hat eine nachbruckliche Ahndung zu erwarten.

#### 2rt. 12.

Wer jum Dienste betrunten kommt oder fich auf der Bache bestrinkt, foll, den Umftanden nach, mit Leibeoftrafe, Degradation oder

Cassation bestraft werben. Auch foll ben einem Bergeben die Trunkenheit keinesweges entschuldigen, kann vielmehr ben Umstanden nach eine strengere Abndung nach sich ziehen.

Art. 13.

Ein Jeder soll auf dem ihm angewiesenen Posten, was ihm anbefohelen ift, getreulich wahrnehmen, auf alles genau Acht geben und darauf bleisben, bis er abgeloset wird. Wer seinen Posten, oder die Schildmache, dashin er gestellt ist, verließe, ohne abgeloset zu senn, soll mit schwerer Leibesoder, dem Befinden nach, Lebensstrafe belegt werden.

21rt. 14.

Die ausgestellte Schildwache muß auf alles, was vorgeht, beständig ausmerksam seyn, sich nicht ohne Noth über 20 Schritte von ihrem Possen entfernen, ihr Gewehr nicht ablegen, keinen Todack rauchen, auch zu keiner Zeit sich schlafend auf dem Posten sinden lassen, ben Vermeidung nachdrücklicher Leibesstrase. Auch soll den scharfer Ahndung die Schildwache unter keinerlen Vorwande sich unterstehen, den Vorbeipassirenden grob zu begegnen, sie um ein Trinkgeld anzusprechen, oder ihnen sonst etwas von den bep sich habenden Sachen oder Victualien abzunehmen. Wer sich an die seiner Aussicht anvertraueten Sachen vergreift, wird cassirt und dem Gerichte zur Bestrafung übergeben.

Art. 15.

Dagegen foll auch jede Schildwache von Jedermann gebührend respectirt werden, und wird derjenige, welcher sich an einer Schildwache oder abgeordnetem Commando mit Worten oder Werken vergreift, auf bas strengste, ohne Unsehen der Person, bestraft werden.

2frt. 16.

Gegen ausgesandte Ronden oder Patrouillen foll fich ein Jeber be-

scheiben betragen, stille stehen und antworten, wenn er von ihnen angerufen und gefragt wird, ben schwerer Strafe ihnen weber in Worten noch Werten zu nahe treten, vielmehr ihnen, erforderlichen Falls, allen möglichen Beistand leisten; wogegen benn auch alle, welche zu Ronden oder Patrouillen ausgesandt werden, sich ordentlich zu benehmen, vor unnügen Sandeln zu hüten, und das, was ihnen aufgetragen ist, mit gebührendem Fleiße auszu ichten haben.

#### 21rt. 17.

Auf ben Wachen soll sich jeder stille, maßig und wachsam berhalten, seinen vorgesetzen Ober- oder Unterofficieren überall gehorsam seyn, und sich ohne deren Erlaubniß nicht entfernen, auch ben erhaltenem Urlaube nicht über die ihm vergönnte Zeit wegbleiben, sein Bajonett oder Seitengewehr, Patrontasche und Mondirung nicht ablegen, zu Zänkereien und Sändeln keine Beranlassung geben und die ihm widerfahrnen Beleidigungen durchaus nicht selbst rächen, sondern seinen Borgesetzen zur Untersuchung und Bestrasung anzeigen, sich des Lärmens und Fluchend, so wie aller verbotenen Glucköspiele enthalten, und sich, wenn er im Dienste nicht gebraucht wird, auf eine nutsliche Weise zu beschäftigen suchen; alles ben Vermeidung einer den Umständen nach zu bestimmenden Leibesstrase.

#### 2rt. 18.

Auf Marschen und Zügen soll Niemand aus Reihe und Glied treten, sich aushalten oder gar wegschleichen, ben nachdrücklicher Leibesstrafe. Auch soll ein jeder Ober- oder Unterofficier seine Mannschaft nach dem ihm angewiesenen Posten selbst hinführen und das Commando, ohne seiner Worgesehten Erlaubniß, keinem andern überlassen.

#### 2(rt. -19:

alles Marobiren, fo wie Plundereien auf bem Lande, werben nach Maaßgabe ber Schuld mit Arrest ober mit dem Tode bestraft.

#### Art. 20.

Wer einen Gefangenen, ju bessen Bewachung er commandirt ift, entwischen läßt, soll strenger Leibesstrafe unterworfen werden. Die wachthabenden Ober- und Unterofficiere, welche ben Bewachung der ihnen überlieferten Gefangenen nicht die möglichste Sorgfalt anwenden wurden, haben, den Umständen nach, Arreft, Cassation oder sonst ernstliche Strafe ju gewärtigen. Ber einem Gefangenen zur Flucht behülflich sepn, ihn verbergen, oder wohl gar ihn der Wache entreißen oder sonst mit Gewalt der Sast zu entledigen suchen wurde, der soll mit schwerer Leibes- oder, nach Beschaffenheit des Falls, Lebensstrafe belegt werden.

#### 21rt. 21.

Sobald bie Sturmglode gezogen ober die Larmtrommel geruhrt wird, muß ein Jeber unverzuglich auf dem ihm angewiesenen Plage sich einfinden und die ihm zu gebenden Befehle erwarten, demjenigen, so ihm daben obliegt und geboten wird, genau nachkommen, und sich ohne des commandirenden Ofsiciers Befehl nicht von da entfernen, ben Bermeidung ernstlicher Ahndung.

#### Art. 22.

Niemand, fo wenig Officier, als Unterofficier und Gemeiner, barf ohne Wiffen und Erlaubniß ber Gerren ber Garnison eine Nacht aufferhalb ber Stadt gubringen.

#### 21rt. 23.

Wer diefer Stadt Dienste meineidig verläßt und ohne Abschied meglauft, foll, wenn er wiederum ergriffen wird, mit schwerer Leibesstrafe belegt werden.

#### 2frt. 24.

Sonftige im Dienft begangene Berbrechen und Unordnungen, welche in ben vorhergehenden Artiteln nicht ausdrücklich benannt find, werden, den Umftanden nach, mit einer außerordentlichen Strafe geahndet werden.

#### 21rt. 25.

Burbe fich aber eine Militairperson auffer Diensten schwere Berbrechen zu Schulden kommen lassen, so soll der Berbrecher, nach vorgängiger summarischer Untersuchung des Kriegsgerichts, cassirt und sodann dem beikommenden ordentlichen Gerichte zum weitern Berfahren überliefert werden.

#### Dienft : Gib bes Militairs ber Barnifon.

Ich N. N. gelobe und schwöre ju Gott dem Allmächtigen, daß ich Einem Socheden Nathe und bieser freien Sansestadt Lübeck will getreu, hold und gehorsam seyn, deren Bestes, so viel mir möglich, befördern, Gesahr und Schaden aber abwenden helsen, und redlich davor warnen, alles dasienige, was mir von den Herren der Garnison und vorgesesten Beschlähabern anbesohlen werden wird, getrenlich und unerschrocken ausrichten, mich auch allenthalben, wohin ich werde commandit werden, in- oder außerhalb der Stadt, ju Wasser und Lande, gebrauchen lassen, überhaupt allem, was in den Ariege Artikeln enthalten, sorgsältig und aufs genaueste nachsommen, und mich in allen Stucken also betragen, wie es einem rechtschaffenen und braden Difficier

010

Mo. 91.

## Berordnung

über die Bewaffnungs-Sinrichtungen in der freien Sanfestadt Lübed und beren Bebiet.

Wir Burgermeister und Rath der freien Sanfestadt Lübeck beingen hiedurch die am heutigen Tage, in Uebereinkunft mit der Ehrliebenden Burgerschaft, durch den Druck bekannt gemachte Verordnung über die Bewassungs-Einrichtungen, welche, nach der erhabenen Absicht der Hohen verbündeten Machte, seit der durch Deren glorreiche Siege wieder erlangten Freiseit, auch in hiesiger Stadt und deren Gebiet in Uebung sind, jur allgemeinen Wissenschaft, in der zuversichtsvollen Ueberzeugung, daß die darin getrossenen heilsamen Anordnungen, durch deren Befolgung auch unfre Stadt zu der neuen Ermannung und Wehrhaftmachung des Deutschen Bolkes das Ihrige beiträgt, mit dem bereits unter und bewährten Sinne von jedem Burger und Einwohner werden beobachtet werden.

Gegeben Libect, in ber Nathsberfammlung, ben 21. Sept. 1814. B. Hrifter,

## L. Bon Denen, Die gur allgemeinen Bewaffnung gehoren.

Bur zeitgemäßen Ausbildung und Erweiterung ber fur innere Auhe und Sicherheit von jeher hiefelbft bestandenen Ginrichtungen, ift von Einem Hocheblen Rath und ber Ehrliebenden Burgerschaft eine allgemeine Bestwaffnung beliebt worden.

Jeber Bewohner ber Stadt und beren Gebiets, in einem Alter von 18 bis 50 Jahren, ift berechtigt und verpflichtet, an ber ordnungsmäßigen allgemeinen Bewaffnung Theil zu nehmen.

#### 6. 3.

213 Einwohner wird jeder betrachtet, ber nicht durchreifender Frember, oder wandernder Sandwerkögeselle ift.

S. 4.
Runftig wird kein Baffenfahiger jum Burgerrecht angenommen, noch jum Eide jugelassen, der nicht, wie ohnehin uralter Gebrauch hiefelbst bestimmte, mit einem Gewehr, welches ihm, kalibermaßig, aus der Waffen-Niederlage zu einem angemeffenen Preise geliefert werden foll, und in der eingeführten Uniform erscheint, auch bescheinigt, daß er in den Baffen- übungen hinlangliche Fortschritte gemacht habe.

5. 5

Ausgenommen find von ber Berpflichtung gur Theilnahme an ber allaemeinen Bewaffnung:

- 1) Sammtliche Mitglieder Gines Socheblen Raths, Die herren Condici und Secretarien mit einbegriffen.
- 2) Die Gefchaftstrager und Sandels Agenten frember Staaten, ins foferne fie fein burgerliches Gewerbe treiben.
- 3) Prebiger.
- 4) Deffentliche Schullehrer.
- 5) Anerkannte wirklich ausubende Mergte und Wundarzte, Apotheker und beren Gehulfen.
- 6) Einnehmer ben der Consumtions-Accife, Thorfchreiber, Gefangenwarter, Stunden- Nachtwachter.

7) Solche, denen ihr Gesundheits, oder korperlicher Zustand erweislich nicht erlaubt, an der allgemeinen Bewaffnung Theil zu nehmen.

6. 6.

In Ansehung berjenigen, welche in bem unter No. 7. bes borigen Paragraphen bezeichneten Kall fich finden, wird verfugt:

- 1) Sie muffen ben bem ersten Zusammenfordern der Abtheilung, wozu sie gehoren, oder, sobald ihr Gesundheitszustand sie am Ausgehen nicht hindert, unweigerlich sich stellen.
- 2) Ergiebt hieben ber Augenschein ihr torperliches Gebrechen, so werden sie von ben anwesenden Mitgliedern der Bewaffnungss-Commission sofort entlassen, welche sodann in den Listen barüber die nothige Bemerkung machen.
- 3) Soniftige Gebrechen und Krankheirszustände milfen durch ein Beugniß, das von zwen Aerzten, oder auch von einem Arzt, den die Bewaffnungs-Commission besonders verpflichtet, auf Pflicht und Gewissen ausgestellet ift, bescheinigt werden.

Erwiesen falfche drzeliche ober wundarzeliche Zeugniffe werben, nach Borschrift bes Eriminalrechtes, auf bas schärfte geahnbet.

Jedem an sich Fähigen, mithin auch dienstfähigen Mannern über 50 Nahren, und allen im 5. Paragraphen ausgenommenen Personen, ift der fretwillige Antheil an der Bewaffnung unbenommen. Sie konnen zu Officierstellen berufen werden; doch hängt die Annahme derfelben von ihrer Willkuhr ab. 6. 8.

Für Falle, ba die Umftande eine Verftarkung der Abtheilungen oder Compagnien, oder auch die Bildung Neuer, nothwendig erfordern, wird bie Berbeigiehung bienftfahiger Manner von 50 bis 60 Jahren vorbehalten.

Die im 5ten Paragraphen bemerkten, von ber perfonlichen Theils nahme an ber Bewaffnung ausgenommenen, Einwohner, wie auch Manner über 50 Jahren, insofern diese Einwohner überhaupt zu Steuern angesetzt sind, und ben Dienst nicht selbst mitleisten, imgleichen Wittwen, welche Gewerbe treiben, oder Vermögen besigen, so wie Unmundige, die im letztern Falle sind, haben verhaltnismaßige vierzehntägige Beiträge zu ber Verwaffuunge. Kasse zu zahlen.

Es sind beshald Klassen jener Einwohner zu bilden, und in Diesen wiederum Unter-Abtheilungen, mit Rücksicht auf Stände, Erwerb und individuelle Vermögens : Umstände, und dem gemäß die vierzehntägigen Beiträge auf das Moximum von 1 Mark oder 12 Schilling, und so hinunter bis auf das Minimum von 2 Schilling, anzusehen. Die Vewasstungs-Commission beforgt diese Ansähe, nach Anleitung der genauen Listen, welche in den Compagnien über Diesenigen gesertigt werden, die nicht dienstsäßig, oder wegen ihres Alters, oder überhaupt, nach den Bestimmungen des zen Paragraphen, ausgenommen sind, und von dieser Ausnahme Gebrauch machen wollen. Die Bewassiungs-Commission hat alle dren Jahre eine sorgfältige Revision der Ansähe anzustellen.

Bur Entscheidung vorkommender Beschwerden gegen diese Ansaße, soll eine eigne, aus Mitgliedern des Naths und der Burgerschaft bestehende Behörde niedergesetzt werden, welche zu diesem Zwecke halbsährig ihre Siszungen halt. Bon Jedem, der sich beschwert, mussen jedoch, dessen ungeachtet, die Zahlungen ununterbrochen, bis zur Entscheidung, und mit Borbehalt etwaniger kunftigen Ausgleichung, fortgeleistet werden.

6. 10.

Wer zu einer entehrenden Strafe verurtheilt worden, oder fich Etwas

hat zu Schulden kommen lassen, welches ihn von diffentlichen Aemtern, oder von der Theilnahme an burgerlichen Rechten, ausschließt, ist unfähig, an der Bewassnung versonlichen Autheil zu nehmen, jedoch ben unten im 53. Paragraphen angeordneten Folgen der Ausschließung unterworfen.

II. Burgergarbe, beren Eintheilung in Bataillons und Compagnien, unter ben Anführern.

Collegion, wit stage of itself. I with the or of the Constitute

Ueber die Bewaffining der Bewohner der Begirke vor ben Thoren und des ihrigen Gebietes der Stadt, so wie über die Eintheilung ber Manuschaft und der Begirke, follen, nach den bereits worlaufig ergangenen einleitenden Berfigungen, nabere Anordmingen erfolgen.

Bert Bert 2. Commerce Segit 2. Commerce

Die Stadt wird, in Gemäßheit der dieser Berordnung angehangten Uebersicht, für jest in 14 Compagnien nach den Gassen eingerheilt, von denen Keine unter 120 Mann enthalten darf. Zu diesen komme die kunfzehnte, nämlich die bereits früher gebildete erste Iager-Compagnie, welche aus Einwohnern aus allen Theilen der Stadt, ohne auf Gassen zu sehen, besteht, und nicht über 120 Mann start seyn darf, imgleichen die 16te, oder die zweite Iager-Compagnie, aus Verabschiedeten der Jager-Compagnie des Lübeckischen Contingentes zur Hanseatischen Legion bestehend, welche durch Solche, die im Felde gedient haben, nach vorheriger Anmeldung ben der Bewassnungs-Commission, verstärft werden kann. Diese 16 Compagnien bilden die Burgergarde. Halbiahrig, nach den Wohnorts-Veranderungen, werden die Listen der nach den Gassen eingestheilten Compagnien nachgesehen und berichtiget.

var gu Conilben tommen loffen, Gelefees ibn von biffentlichen Biernern. Die Bahl ber Mannschaft einzelner Compagnien ift vorzüglich für biejenigen Theile ber Stadt fart angufegen, worin Schiffer, Matrofen, Cteduiffahrer, und Audere, ju mobnen pflegen, Die in ihren Berufsges ichaften oft und lange abwefend find. Huch aubere Compagnien muffen nicht zu ichwach gebildet werden, damit fur Jebe eine Referve vorhanden fen , in Fallen Der Ubwesenheit ober Rrantheit Einzelner.

agree, Den Snefibreen. Coshpagiller,

Collte fich , wie juvor geschehen, wieder eine Ungahl Ginwohner, Die Pferde Befigen, gufammenfindell? um eine eigne Renteren Abtheilung au bilben, fo foll dieß beforbert werben, und haben Diejenigen, welche Antheil baraninehment moller; ben der Belbaffinings Commiffion fich zu melben. Die Dirglieder biefer Renteren muffen aber bem gewohnlichen Dienfte gu Ruß fich ebenfalls unterwerfen, und werden nur in Rallen, ba ber Dienft 34 Pferde besonders erfordert wird, fo wie ben den allgemeinen Waffen-Hebungen, auß ben Compagnien berausgezogen und besonders formirt, unter bem Ober-Commando bes Obriffen ber Burgergarbe.

In Unfehing ber Rnochenhauer und Pferbefaufer, welche ubris gens, wie andere Ginwohner, ben Dienft mit verfeben, bleibt es ben ber ihnen herkommlich obliegenden befondern Berpflichtung jum Dienfte ju Pferbe, wenn bergleichen erfordert wird.

Jebe Compagnie bat einen Sauptmann, einen Premierlieutenant, bren Secondelieutenants, einen Feldwebel, gwolf Unterofficiere ober Corporale, und einen Trommelichlager, bem Befoldung und Uniform gereicht wirb.

Wie bisher ju jeder Stelle eines Haubendams und eines Lieutenants dem Senate zwen Personen durch die Bewassinungs-Commission zur Wahl Dorgeschlagen worden, so wird es kunftig damit wie folgend gehalten:

Ift die Stelle eines Officiets erledigt fo bereifige Beber ber ihregen Officiers der Compagnie mehrere Corporalicaften derfelden, benen er vier Personen vorschlägt, aus welchen sie wiederum, nach Stimmenmehrheit, wen bem Borichlage bringen. Die Namen der auf diese Weiserum Borichlage Gebrachten merden burch ben, Erlen Officier der Compagnic for bann der Bewaffnungs-Commission ausgegeben, welche deraus den engern Ausschuß von Zweien bilbet, von benen der Senat Einen erwählt.

station in jebel Compagnite werden ber Fetowerd und bie Corporate burch vie Berbafffungs Commiffion, unter Buftehung ves Saupfindund und bes Premierlieutenants; erwählt:

Der Trommelfchlager wird bon bem Sauptmann ernannt.

Spunie binnemique Eine meiniors ein Biro mis einft nolle i Ommit in Wies Compagnich bilden ein Bataillon prewelchen Awsele bie Bewaffrungs-Commission bie nothige Cimbeilung ber 16 Compagnien bei Ichaffen wird.

Iebes Bataillon hat einen Major, und dieser einen Abjutanten, mit Secondetientenaises Range, ben er sethest erwählt, und der Bewähfnungs-Commission gur Bestätigung vorstellt. Bu jeder Stelle eines Majors werbem ben ben ber Bewaffnungs-Commission, unter Zuziehung der Sauptleute bes Bataillons, drep Personen vorgeschlagen, von denen ber Senat Eine erwählt.

Jedes Bataillon hat eine Fahne, Die von bem Feldwebel ber erften Compagnie getragen wird. Bey Cinweihung der Fahnen foll eine feierliche Berpflichtung fammtlicher Mitglieder ber Burgergarbe, burch Erinnerung an ben beilfamen 3weck ber Bewaffung, erfolgen.

### ing Bernallie at \$. 21, let mogament and braunit nop

Filr feierliche Paraden und Aufzige, insbesondere ben den allgemeinen Waffen- lebungen, sollen besondere Musici angenommen werden. Für die gesammte Burgergarde wird ein Ober-Trommelichlager, mit Gehalt und freier Uniform, angestellt.

### §. 22.

Die Burgergarbe (jugleich mit ber übrigen Mannschaft im Gebiete ber Stadt) fteht unter dem Commando eines Obriften, der aus der Burgerschaft, auf verfaffungsmäßig beliebte Weise, ernannt wird.

### 

Dem Obristen steht zur Seite ein Abjutant, mit Sauptmanns-Range, eine diensterfahrne Militairperson. Dieser Abjutant der gesammen Butzgergarde gewinnt das Burgerrecht, bezieht ein Gehalt, und wird auf die zwischen Nath und Burgerschaft vereinbarte Art ernannt.

### 5. 24.

A Section Control of the Control of

Ueber die Pflichten sammtlicher Officiere und Unterofficiere, der Adjutanten, des Ober-Trommelschlägers und der Trommelschläger, sollen besondere Dienst-Instructionen durch die Bewaffnungs-Commission bekannt gemacht werden.

# III. Bewaffnung. Baffen ? Hebungen. Allgemeine Dienft : Borfdriften.

§. 25.

Die Waffen find bisher :

Infanterie-Gewehre mit Bajonnetten, ober, wenn folde nicht in hinreichenber Anzahl vorhanden find, Lanzen (Pilen) an deren Stelle, imgleichen Buchsen für die Jäger-Compagnien, Gewehre ohne Bajonnette, oder auch Buchsen, für die Unterofficiere, und Sabel für die Officiere.

§. 26.

Jeder Dienstpflichtige ist verbunden, Waffen nebst Zubehör aus der Baffen-Niederlage zu nehmen, und dafür den Werth ben der Bewaffinungs-Kasse zu deponiren. Im Fall seines Absterbens oder nachdem er das befreiende Alter erreicht hat, und weinn er sodann von dieser Befreiung Gebrauch machen will, oder nachdem er sonst aus gesehlichen Grunden ausgetreten ist, mussen die Wassenstättlichen Juruschgeliesert werden, gegen Wiedererstattung von Zweidritteln des vorhin deponirten Werthes.

Motorifch Durftigen werben die Waffen von den Unterofficieren gereicht, an welche fie folche, nach gemachtem Gebrauche, jedesmal wieder abzuliefern haben.

9. 27.

Munition wird auf offentliche Koften angeschafit, und nach Erforberniß vertheilt.

. 28.

Jeber Compagnie werden durch die Bewaffnungs. Commission besteimmte Plage und Stunden in Wassen-Uebungen angewiesen, wozu Jeber sich regelmaßig einzustinden hat, ber Bermeidung der im 46. und 47. Paragraphen bestimmten Strafen.

Im May und September jeden Jahrs werden, einige Wochen findurch, zwey Stunden taglich, allgemeine Waffen-Uebungen gehalten, unter berfelben im vorigen Paragraphen bemerkten Berpflichtung ber Ginzelnen.

មាន កាន់ក្រៅ ភេសា ភូ 👣 🐒 ។។ សំសើមមានភូមាន និងមានក្រុង

Da bie Gleichformigkeit der Rleidung im Dienste nothwendig, daben aber auch aller überflussige Aufwand ju vermeiden ist; so wird hierüber verfügt:

- 1) Canmelliche Mitglieder der Burgergarde tragen eine Schirm Mube, woran die Rokarde, namlich ein rothes Kreus im weißen Felde, befestigt ift.
- 2). Sie tragen ferner einen bunkelblauen Ueberrock, in der Regel mit m. gelben Rudpfen, von dem fie auch außer Wienst Webrauch machen können. Im Wienste, werben an den Schultern roebe werden mit weißem Borstoß an zwey kleinen Andpfen oder Haken befestigt.
- 3) Es sollen Probesikke ben der Bewassnungs. Commission niedergelegt werden, nach welchen diese Bekleidung genau und übereinstimmend einzurichten ist; woben die Commission überhaupt mit Erleichterungen zu Hulfe kommen wird, insbesondere daßin, duß auf kleine Abweichungen nicht gesehen werden soll, um Einzelnen, nach Umständen, Kosten zu ersparen.
  - 4) Die Officiere und Unterofficiere, der Auditeur, der Ober-Trommelschläger, die Trommelschläger und die Musici, tragen besondere Abzeichen, die ebenfalls nach den ben der Bewaffnungs-Commission niederzulegenden Probe-Uniformen einzurichten sind.

5) Ben ben für die beiben Maget Compagnien bereits bestehenden Uniformirungen wird est gelaffen.

Die Officiere haben Dieselben Abzeichen, als Die Officiere ber übrigen Compagnien.

9. 31.

50,4 1 w 1 2 Cost

Den Garbiften und Korporalen wird, ben erwiesener Durftigkeit, so viel thunlich, die Uniform aus der Waffen-Riederlage durch die Bewaffnungs-Commission unentgeltlich geliefert, unter Vorbehalt des Ersases von Seiten berjenigen, die in besser Vermögens-Umstände kommen, und nach Umständen mit der Verpflichtung, die Uniform jedesmal, nach gemachtem Gebrauche, wieder abzuliefern.

6. 32.

Auf offentliche Roften angeschaffte Uniformflude burfen außer Dienst nicht getragen werben.

§, 33.

Die Waffen-Uebungen und Wachen werden, nach Bestimmung der Bewaffnungs-Commission und ber Oberofficiere, von den Feldwebeln, burch die Arommelschläger, den Sinzelnen in jeder Compagnie angesagt.

9. 34.

1leber die Baffen-Uebungen wird ein Erercier-Reglement, und über ben Bachtbienst eine besondere Bacht-Ordnung, jur allgemeinen Nachachstung, burch die Bewaffnungs-Commission bekannt gemacht werden.

§. 35.

Bur Bersammlung ber Compagnien und Bataillons werden eigne Place bestimmt, Die auch in eiligen Fallen zu Larmplagen, nach festgefesten Larmzeichen, dienen. Jeder in die Listen der Burgergarde Eingezeichnete ift perfonlich verpflichtet, und darf Niemanden für sich ftellen. Wirde Jemand durch Krankheit, nothwendige Reife, oder ein sonstiges unüberwindliches hindernis abgehalten; so muß er es dem Hauptmann seiner Compagnie underzüglich anzeigen, der ihn alsdann, für dasmal, in die Neserve bringt, für welche ibn darauf, in dem nächsten Falle, die Neise nicht trifft.

### IV. Bewaffnungs : Commiffion.

### §. 37.

Eine aus zwey Rathe-Mitgliedern, vier Burgern, dem Obriften ber Burgergarde, und Einem der Majore, der mit einem andern Major halbidhrig wechselt, bestehende Behorde führt den Namen: Bewassenungs-Commission, hat die Aufsicht über die Burgergarde, wie überhaupt über die Bewassung für Stadt und Gebiet, bestimmt das Aufziehen einzelner Compagnien, und erläst die zur Dieust-Einrichtung von Zeit zu Teil erforderlichen Anordnungen.

### §. 58.

Ein Anditeur mit Premierlieutenants Nange, Den die Bewaffnungs Commission ernennt, und ber auf sein Amt beeibigt wird, führt bas Protokoll in ihren Versammlungen. Er ist vom Dienst in der Burgergarbe, so wie von Beitragen bazu, ausgenommen.

### 6. 39.

Sollen gesammte. Burgergarbe, mehrere Bataillond, ober auch nur Ein Bataillon, unter die Waffen treten; so kann dieß nur auf schrift- liche Ordre Eines Hocheblen Rathes an die Bewaffinings-Commission geschehen, Der alsdann sofort der Ehrliebenden Burgerschaft davon,

und von ben Urfachen, Rachricht geben, und über bie etwa erforderlichen weitern Maagregeln Sich mit ihr benehmen wird.

#### §. 40.

Aus bem Gebiete follen bieser Commission, fur die Bewaffnung in beinselben, Personen jugeordnet werben.

### §. 41.

Die Bewaffnungs. Commission wacht über die Befolgung gegenwärtiger und aller auf die Bewaffnung sich beziehenden Berordnungen, namentlich der Dienst-Justructionen, der Exercier- und Bacht-Ordnungen, wie auch der Nachträge, die ersorderlich werden, und hat in Fällen, die zweiselhaft, oder nicht badurch bestimmt sind, und die nicht bloß den Gang des Dienstes betreffen, an den Senat, zur weitern verfassungsmäßigen Berathung und Bestimmung, zu berichten.

### S. 42.

Jeder waffenfahige Burger und Einwohner, der nicht unter den Ausnahmen begriffen, und nicht bereits eingezeichnet ist, muß vor der Bewaffnungs-Commission erscheinen, unter Angabe seines Alters, seines Gewerbes und seiner Wohnung, in die Listen der wehrhaften Einwohner sich einzeichnen lassen, und der ihm von der Commission ertheilten Anweisung folgen.

#### 6. 43

Die Bewaffnungs-Commission forgt fur die Baffen-Rieberlage, für Anschaffung und Ausbewahrung der Uniformen, welche den Durftigen gereicht werden, für Munition, Anstellung von Exercitien-Meistern, Einrichtung der Wachthäuser, und überhaupt für Alles, was der Dienst im Allgemeinen erfordert.

Sie verwaltet die Bewaffnungs Raffe, in welche die im 9. Paras graphen bestimmten Beiträge, wie auch, nach Analogie derfelben, Beiträge aus dem Gebiete, ferner die für abgelieferte Waffenstücke niedergelegten Gelder, die Protokollgebuhren, und die Geldstrafen, sließen, und wors aus die erforderlichen Besoldungen, imgleichen alle übrigen für die gesammte Bewaffnung der Einwohner, den dahin gehörigen Dienst, und alle damit zusammenhangenden Einrichtungen, nothwendigen Ausgaben bestritten werden. Bor einer aus Mitgliedern des Raths und der Burgerschaft bestehenden Commission legt sie jahrlich Nechnung ab, auf deren Bericht sie durch ein Decret des Senats quitirt wird.

### V. Bergehungen und Strafen.

### §. 45.

Von Jedem, der Mitglied der Burgergarde ift, wird vor allen Dingen erwartet, daß er durch die Erundfäße der Ehre, und durch Beherzigung des Zweckes der Burger-Bewassnung, wozu strenge Ordnung und gewissenbaste Beobachtung der Dienstpflichten erfordert werden, sich leiten lassen, auch davon durch das Verhältniß, worin er außer dem Dienste zu seinem Mitburger oder Miteinwohner steht, sich nicht abhalten lassen werde. Wie es demnach, ohne Unterschied des Grades, eines jeden Mitgliedes der Burgergarde strengste Pflicht ist, die Befehle der Vorgesesten punktlich zu befolgen, und keinerlen Nachlässigkeit oder Vergehung im Dienste sich zu erlauben, so wird es auch von den Vorgesesten erwartet, daß sie keine Uebertretungen der Vienst-Vorsfalt wachen verden.

Fur Falle, in welchen deffen ungeachtet Bergehungen ftatt finden,

gelten folgende Berfugungen, unter Vorbehalt berjenigen, welche burch Dienst - Instructionen, bas Exercier - Reglement, und burch die Bacht-Ordnung, noch etwa besonders beliebt werden mogten.

§. 46.

Wer auf die Ansage zu ben Wassenübungen oder Wachen, oder zu sonstigem Dienste, oder auch auf die Latmzeichen, sich nicht siellt, und nicht in dem Fall des obigen 36. Paragraphen ist; wer die Uebungsstunden, seinen Posten, oder die Wache verläßt, während der Zeit, die ihm dazu angewiesen worden, überhaupt aber des Ungehorsams im Dienste, gegen die Besehle seiner Worgesetten, sich schuldig macht, wird, neben der Verzurtheilung in etwa dadurch enistandene Schäden und Kosten, für den ersten und zweiten Fall, nach Umständen und Vermögen, mit einer Geldsstrafe belegt, und zwar das Erstemal mit einem halben bis füns Thaler, für das zweitemal aber mit doppelter Geldsfrase. Wer zum Drittenmal, und öster wiederholt, dergleichen Ungehorsam sich zu Schülden kommen läßt, wird, neben jener Verurtheilung in etwanige Schäden und Kosten, mit Gesängniß von zwen bis acht Tagen, ja, im Fall der Unverbesserlichskeit, mit der Ausschließung von der Vurgergarde bestraft.

§. 47.

Wer zu ben Waffenubungen ober fonstigem Dienst, welche bestimmt ober angesagt sind, zu spat sich einfindet, muß, nach Berhaltniß seiner Bermogens Umftande, fur die erste Viertelftunde der Berspätung 4 bis 12 Schilling, fur jede folgende aber 8 bis 24 Schilling Strafe erlegen.

§. 48.

Wer sich subordinationswidrig beträgt, nämlich ben Befehlen feiner Vorgesetten im Dienste durch Worte, Zeichen, Geberben, ober durch Handlungen sich widerfett, oder überhaupt im Dienste die schuldige Achtung gegen seine Borgesetzen berleget, wird, mit Auchsicht auf ben Grad bes Borgesetzen, und auf die Beschaffenheit bes subordinationswidrigen Betragens, bestraft, und zwar: bas Erstemal mit 24stundigem bis 3tagigem, das 3weitemal mit 3: bis 8tagigem, das Orittemal aber mit 8: bis 14tagigem Gefangnisse. Ben ofteren Wiederholungen kann die Strafe noch geschärft, und, nach Umständen, auf die Ausschließung erkannt werden.

§. 49.

Ift das subordinationswidrige Betragen in thatliche Beleidigungen, ober gar in torperliche Berlegungen, ausgebrochen, so soll deshalb nach den Grundsagen des Criminalrechts, unter Erwagung der Dienstverhaltniffe bes Angeschuldigten, von den Civilgerichten, und in besonders schweren Fallen zugleich auf die Aussichtießung erkannt werden.

9. 50.

Wer auf ben Wachen Beschädigungen anrichtet, ift beshalb jum Ersage verbunden, und wird, nach Befinden, in eine angemessene Geldsftrafe verurtheilt.

. 6. 51.

Nicht mehr als bren Mann jugleich burfen im Dienft ihren Borges festen gemeinschaftliche Vorstellungen machen. Die Vereinigung Mehrerer ju biefem Zwecke wird als subordinationswidrig betrachtet.

§. 52.

Eine zuerkaunte Gelbstrase wird in die Bewassinungs-Kasse geliefert, und ist zu dem Ende binnen 8 Tagen von dem Berurtheilten dem Andieur, der darüber Buch führt, zu bezahlen; widrigenfalls, auf dessen Anzeige, von dem Major des Bataillons, wozu der Berurtheilte gehört, sofort dessen Berhastung verfügt wird, und zwar also, daß jeder halbe Thaler Geldstrase mit zwolffilundigem Atrest abzuhüßen ist.

Die Ausichließung besteht in bem Ausstreichen bes Berurtheilten von ben Ginzeichnungs-Listen ber Burgergarbe, wird vor versammeltem Bataillon, wogu ber Berurtheilte gehört, öffentlich tund gethan, macht ihn unfahig, ferner die Baffen zu-führen, etn burgerliches Umt zu bekleiben, und verpflichtet ihn, die im obigen gten Paragraphen angeordneten Beitrage zu ber Bewaffnungs-Kasse nach starterem, wenigstens breifachen Berhaltnisse kunftig zu bezahlen.

. 9. 54.

Officiere und Unterofficiere konnen, wegen begangener Berfehen im Dienfte, ben ihnen Untergeordneten Berweise ertheilen, jedoch mit der Schonung, daß nur Mitglieder der Burgergarbe baben gegenwartig find, die in Beziehung auf ben, ber ben Berweis erhalt, gleichen oder hobern Grad bekleiben. Unbescheibene Erwiederung barauf, oder Berspottung, wird als ein Bergehen wider die Subordination betrachtet.

§. 55. 37 5 7 14. .

Der Hauptmann, so wie der seine Stelle vertretende Officier, können Dienstvergehen, Unruhen, Zankereien, Trunkenheit und andere Unordnungen im Dienste, sofort auf der Stelle bis zu zwölfstundigem Arrest, oder auch bis zwen Thaler Geldstrafe, oder durch erschwerten Dienst, bestrafen, mussen aber von der zuerkannten Strafe sofort dem Major des Bataillons Meldung thun. Der Major eines Bataillons und der Obrist können in gleichen Fällen, bis auf 24stundigen Berhaft, fünf Thaler Geldstrafe, oder auch auf erschwerten Dienst erkennen.

Bon ben, wie vorstehend, querkannten Strafen ift dem Audieur unverweilt die Anzeige zu machen, ber folche, mit ben Unständen, in Protokoll nimmt. Dem Berurtheilten sieht die Berufung an die BewassnungsCommission fren, welche jedoch keine Suspensto. Wirkung hat, wenn eine verwirkte Arrest. Strafe zur Erhaltung augenblicklicher Nuhe und Ordnung nothwendig war. Die Berufung muß binnen dren Tagen ben dem Auditein eingewandt, und binnen funf Tagen darauf ausgeführt werden. Beide Fristen sind Nothfristen. Die Bewassnungs-Commission entscheidet bestütte.

§. 56.

Hartere Strafen, als die im vorstehenden Paragraphen Bemerkten — in sofern nicht von Fallen des obigen §. 49, welche vor die Civil-gerichte gehoren, die Rede ist — erkennt die Bewaffnungs-Commission, gegen deren Erkenntnis, unter denselben Bestimmungen, die im vorstehenden 55sten Paragraphen bemerkt worden, die Berufung an den Senat statt finder, Der in zweiter und legter Instanz entscheidet.

§. 57.

Alle jur Untersuchung und Entscheidung sich eignenden Borgange zwischen Mitgliedern der Burgergarde, wahrend sie im Dienste sind, und Andern, die entweder überall nicht zur Burgergarde gehören, oder doch jur Zeit des streitigen Borganges nicht im Dienste waren, gehören vor die Bewassnungs-Commission, welche darüber entscheidet, vorbehaltlich die Appellation an den Senat, womit es eben so, wie im vorigen Paragraphen versugt worden, gehalten werden soll. Jedoch hat die Bewassnungs-Commission dergleichen Borgange, wenn sie crimineller Natur sind, von der Art, wie die im 49sten Paragraphen Bemerkten, an die Civilgerichte zu verweisen.

Uebrigens werben bie Officiere, nach Umftanden und Gelegenheit, sich bemuhen, in bagu geeigneten Fallen, gutliche Ausgleichung zu bestörbern.

Schlieflich bleiben fur gegenwartige Berordnung alle Mobificationen und Nachtrage, welche Zeit und Erfahrung ergeben mogten, ausbrucklich vorbehalten.

# Die 14 nach ben Gaffen eingetheilten Compagnien ber Burgergarbe.

### . Compagnie.

Johannisstraße, Norbseite; — Rosengarten, Bunbftraße, Mauer von ber Dunbstraße bis weiten Lobberg, Edndenhagen, Konigstraße von ber Johannisstraße bis Glodengiegerstraße.

2. Compagnie.

Glodengießerftraße, langer Lobberg, weiter Lobberg, Pfaffenftraße.

. Compagnie.

Breitestraße, Oftseite; — Jacobi Rirchhof, Kausberg, fleine Gropelgrube, Rofenstraße, Mauer bis gr. Gropelgrube, große Gropelgrube, Mauer bis weiten Lobbberg, Konigstraße von der Glodengießerstraße bis heil. Beift Hospital.

Compagnie.

Große Burgstraße, Mauer, Schafferen, Raiferstraße, Heine Burgstraße, bins tet ber Burg. Treppe, Burg, kleine Altefahre, Engelswisch, Petersilienstraße, Ales heibe, Breitestraße, Westleite; — Rausberg.

. Compagnte.

Un ber Erave, bom Baum bie Engelsgrube; - Bog Gang, gruner Gang, Engelsgrube, Fifchergrube, Schmonkenqueerftrage.

Compagnie.

An ber Erave, von ber Engelsgrube bis Bedergrube; Riefau, Botgerfraße, Eles mens Twiete, Ellerbrod, Bedergrube, fleine Schmiedestraße, Mengstraße, Norbfeite.

7. Compagnie.

Blodequeerstraße, siebente Queerstraße, an ber Trave, von ber Bedergrube bis Mengstraße; — Drege, Lastabie, Holstenbrude, Mengstraße, Ofifeite; — Queerstraße, Albstraße, an ber Trave, von ber Mengstraße bis Braunstraße; — Fifche

ftrafe, Schuffelbuben, Junfhaufen, Marien Kirchhof, weite und enge Rrambuben, Markt, binter St. Petri Rirche, Petri Kirchhof.

#### 8. Compagnie.

Braunstrafie, Holftenftrafie, Rolf, Pogonnienstrafie, Mall ben ber Holftens brude und Dankwarebrude, an der Erane, von der Braunstrafie bis Petersgrube; — Riefine Petersgrube, Depenau, Riefau, große Petersgrube, Marlitgrube, Nordseite; nebst Durchang nach ber Depenau,

### Q. Compagnte.

Marliggrube, Subseite; — bunfle Queerstraße, Reinfeld, Gang und Saal, lichte Queerstraße, Dantwartsgrube, Claassen Gang, Glaser Gang und Thorweg, Bergiengrube, Norbseite; — Klingberg, große Schniedestraße und Gang, Pferdemarkt.

#### 10. Compagnie.

Herzengrube, Subseite und Gang; — an der Trave, von der Depenau bis Effengrube; — Effengrube, Bauhof, Mühlendamm, Doms Kirchhof, Figeseuer, Pfaffenstraße, Mühlenitraße, vom Klingenberg dis Muhlenihor; — Mühlenifor; Mählenifraße, vom Thor bis Königstraße; — Nömisch Keich, Orandeshof, Schmidts Gang, Parade.

#### 11. Compagnie.

Muhlenstrafie, von ber kurgen Konigstrafie bis Aegiblenstrafie; — Rlingberg, Breiteftrafie, von ber Mahme bis jur Johannisstrafie, E. Annenstrafie, Dubtens ftrafie, Mauer, von ber Muhlenstrafie bis Krabenstraße und Gange; — Weberstrafie, altes Waifenhaus, Aegiblenstraße, Gange und Rirchhof.

#### 12. Compagnie.

Stabenstraße und Gange, Mauer, von ber Rrahenstraße bis Sufgstraße; — Rrahenstraße und Gange, Konigstraße, von ber Muhlens bis Johannisstraße; — alter Schrangen, Wahmstraße, Subseite; — Durchgang.

#### 13. Compagnie.

Dahmftraße und Bange, Nortfeite; - Balauerfohr und Bange, Surftraße und Bange, Mauer, von ber Surftraße bis Fleischauerftraße.

### 14. Compagnte.

Bteifchauerstraße mit Bangen, Johannisftraße, Cubfeite; - von Ct. Jos hannis bis Bleifchguerstraße, Schlumacherstraße und Bange.

### Motification,

verschiedene Anordnungen in Beziehung auf Die Berbefferung ber Boll . Ginrichtungen betreffend.

- In Bolge der von Einem Sochedlen Rath und der Chrliebenden Burgerschaft zur Berbesserung ber hiefigen Zolleinrichtungen genommenen Besschlusse ist das Zulags Departement mit einer neuen Infiruction verseben worden, woraus folgende Puncte zur allgemeinen Nachachtung Obrigkeitlich bekannt gemacht werden.
- 1) Die ankommenden Schiffer sind schuldig, vor Deffinung der Lucken ein von ihnen geschriebenes oder doch wenigstens unterschriebenes genaues Berzeichniß aller ben ihnen verladenen Guter der Julage einzureichen, worin die Stuckzahl der Colli mit Angabe der Art der Gebinde, als Fasser, Ballen, Packen, Kisten, Lasten u. s. w. aufzuführen ist, wie auch der Name der Empfanger, so weit solcher aus den Connossementen und Frachtbriefen erhellet, oder sonst bie Bemerkung, daß das Connossement an Ordre laute; die Schiffer sind für die Richtigkeit dieses Manisestes personlich verante wortlich.
- 2) Das Freimachen der feewarts auszuführenden Guter muß spatestens am zweiten Tage nach der wirklichen Verladung geschehen; nur in Unsehung der Ladungen, welche aus Getraide, Holz und namentlich Stabholz, Salz, Kohlen und andern Waaren besiehen, deren zu versadendes Quantum sich erst nach beendigter Enladung angeben läßt, kann das Freimachen bis zum Ausgange des Schiffes aus dem Baume ausgesetzt bleiben.
- 3) Die Schiffer muffen, wenn fie Nachmittage ans bem Baume geben wollen, fpateftens an bemselben Bormittage, falls fie aber Bor-

mittage ausgehen, fpateftene ben Nachmittag vorher an ber Bulage aus-

- 4) Die jum Behuf bes Landtransports erhaltenen Freizettel behalten ihre Gultigkeit nur dren Tage, Sonn- und Festrage jedoch ungerechnet, und mit Ausnahme der Freizettel auf Leinsaat, in Ansehung deren es beg ber bisherigen Einrichtung bleibt.
- 5) Die Frachtbriefe muffen ben Ankunft ber Waaren auf ber Bollbube nothwendig vorhanden fenn ober producirt werden.
- 6) Die Steckniffahrer haben am Tage vor ihrem Abgange, bie Ole beeloer Boter aber turz vorher, ehe fie abgehen, einen Baumzettel von ber Bulage zu holen, und dafelbst im Ganzen, betaillirte Aufgaben jedoch den Umftanden nach vorbehaltlich, anzugeben, was und fur wen sie geladen haben, woben die Stecknissahrer noch besonders aufgeben muffen, mit wie vielen Schiffen sie ausgeben.
- 7) Das Laben ber Nageburger Boter geschieht in Gegenwart eines Besuchers.
- 8) Jebe gang ober zum Theil unterlassene Erlegung ber nach Stuckgabl, Werth ober Gewicht zu bezahlenden Zollabgaben von den zu Lande oder Wasser einkommenden oder ausgehenden Waaren wird zum erstenmal, außer der richtigen Erlegung des Zolls, mit Bezahlung des fünffachen Betrags von demjenigen, was durch die Defraudation hat gewonnen werden sollen, im zweiten Betretungsfall mist dem zehnfachen und in allen fernern Fällen mit dem zwanzigsachen Betrage bestraft.
- 9) Mit gleicher Strafe werden Diejenigen belegt, welche eine Waare unter einer Rubrik frey machen, welche keinen oder einen geringern Boll giebt, als die wirklich ein- oder ausgeführte.

- 10) Das Ein: ober Ausbringen zollbarer Waaren auf verbotenen Megen hat beren Confiscation jur Kolae.
- 11) Die Verspätung ber Angabe jum Behuf bes Freimachens wirb fur ben ersten Tag mit 1 Mt. 8 fl. und für ben zweiten Tag mit 3 Mt. gebußt; für bie sobann burch einen Vesucher zu beschaffenbe Erinnerung sind diesem von dem Saumigen 3 Schillinge zu bezahlen.
- 12) Den Besuchern ift die Besugnis bestätigt, Amtshalber die Schiffe bu besteigen und sich von den Zollnern, Baumern, Schreibern, Schiffern und Schiffsleuten, Bötern, Erägern, alle erforderliche Auskunft ertheilen zu laffen; alle Beikommenden sind ben personlicher Berantwortlichkeit schuldig, ihnen die Auskunft richtig und vollständig zu geben.

Gegeben Lubect, in ber Nathsversammlung, ben 28. Sept. 1814.

B. S. Frister,

1814, Oct. 1.

M. 93.

### Werordnung,

Das Berbot des Borgens und Anleihens an Unterofficiere und Soldaten ber hiefigen Garnison, auch des Ankaufs von Mondirungsstuden und Waffen betreffend.

Um sowohl eine regelmäßige Lebensweise und gute Ordnung ben der hiesigen Garnison zu befördern, als auch Streitigkeiten des Militairs mit den übrigen Einwohnern dieser Stadt, Schaden und sonstige Nachtheile nach Möglichkeit abzuwenden, findet Ein Hochebler Rath Sich veranlaßt, hiedurch alles und jedes Ereditgeben für verkaufte Waaren und Sachen, Borgen derselben und Anleihen in baarem Gelde an Unterofficiere und Soldaten der hiesigen Garnison, mit der einzigen Ausnahme, daß die Miethe

ber Wohnung ihnen bis jum Belauf eines Vierteljahrs creditirt werden konne, ganzlich zu untersagen. Es sind bemnach über bergleichen durchs aus keine rechtliche Verbindlichkeit begrundende Forderungen weder Klagen noch Einreben im Gerichte anzunehmen, noch ist beshalb eine Beschlagenahme ber Lohnung zulässig.

Gleichermaßen bleibt es, wie bisher in Beziehung auf das fremde Militair, so auch fernerhin verboten, von den Soldaten der hiefigen Garnison Mondirungsstude und Waffen kauftich, durch Taufch oder sonft, selbst auch nur zum Versat, an sich zu bringen, und werden die Gerichte diejenigen, welche dem zuwider handeln, zur unentgettlichen Herausgabe der widerrechtlich erlangten Gegenstände und Erlegung des dreisachen Werthe derselben anhalten, auch dem Vefinden nach mit noch schafferer Strafe belegen.

Bu besto mehrerer Erinnerung foll biese Berordnung jahrlich um Oftern aufs neue in den wochentlichen Anzeigen abgebruckt werden.

Gegeben Lubed, in ber Ratheberfammlung, ben 1. October 1814.

B. H. Frister, Secretarius.

1814, Oct. 12.

M. 94.

### Befanntmadung,

die vierzehntägigen Beitrage ju der Bewaffnungs : Raffe betreffend,

Rach Borschrift bes 9. Paragraphen der Berordnung über die Bewaffnungs-Einrichtungen, also lautend:

"Die im 5. Paragraphen bemerkten, von der perfonlichen Theilnahme an "der Bewassnung ausgenommenen, Einwohner, wie auch Manner über 50 Jahr,

"in fofern biefe Einwohner überhaupt zu Steuern angefest find, und ben Dienst "nicht felbst mitleisten, imgleichen Wittwen, welche Gewerbe treiben, ober "Bermbgen besigen, so wie Unmunbige, bie im lestern Falle find, haben vers "haltnifmäßige vierzehntagige Beitrage zu ber Bewaffnunger, Raffe zu zahlen."

"Es sind beshalb Riassen jener Einwohner zu bilben, und in diesen wies "berum Unterabiheilungen, mit Rudfiche auf Stande, Erwerb und individuelle "Bermdgenes Umflande, und bem gemäß die vierzehntögigen Beiträge auf das "Marimum von z Mark oder 12 Schilling, und so hinunter bis auf das Minnimum von 2 Schilling, anzusehen. Die Bewoffnunges Commission besorgt "biese Ansahe, nach Anleitung der genauen Listen, welche in den Compagnien "über diesenigen gefertigt werden, die nicht dienststähe, oder wegen ihres Arets, oder überhaupe, nach den Bestimmungen des Sten Paragraphen, auss "genommen sind, und von dieser Ausnahme Gebrauch machen wollen. Die "Bewoffnunges Commission hat alle der Jahre eine sorgfältige Revision der "Ansahe Commission hat alle der Jahre eine sorgfältige Revision der

"Bur Entscheidung vorkommender Beschwerden gegen diese Ansage, soll "eine eigne, aus Mitgliedern des Raths und der Burgerschaft bestehende Bes "horde niedergeseht werden, welche zu diesem Zwecke halbjahrig ihre Situngen "halt. Bon jedem, der sich beschwert, mussen jedoch, dessen ungeachtet, die "Zahlungen ununterbrochen, dis zur Entscheidung, und mit Vorbehalt erwas "niger kunftigen Ausgleichung, fortgeleisster werden."

hat Ein Hochebler Rath die Bewaffnungs-Commission beauftragt, nach ben von derselben bereits gemachten Ansagen jene Beiträge nunmehr einfordern ju lassen, und zwar vom 5. Julius d. J. angerechnet, mit webchem Tage der regelmäßige Dieust der Burgergarde, imgleichen die baste bestrittenen Ausgaben, ihren Aufang genommen. Es werden demnach sammtliche Jahlungspflichtige erinnert, ihre Beiträge ungefaumt und un-

weigerlich, fo wie folche abgeforbert werben, ben Bermeibung gerichtlicher 3wangemittel, ju leiften.

Gegeben Lubed, in ber Nathoversammlung, ben 12. October 1814. B. Krifter,

Secretarius.

1814, Oct. 12.

Nº. 95.

Bekanntmachung, die Feier des Andenkens an den 18. und 19. October des vorigen Jahres betreffend.

Die Erinnerung an die für immer benkwürdigen Tage bes 18. und 19. Octobere 1813, welche, durch die Schlacht ben Leipzig, für den Rampf im Deutschlands Freiheit und Unabhängigkeit so entscheidend waren, ift auch unter Lübecks Burgern lebhaft, und wird auch hier, neben verschiedenen mit einmuthigem Sinne getroffenen Beranstaltungen, theils zur Einweisung des einem tapfern Anführer der Hanleatischen Legion, der nahe antunfern Mauern gefallen, von den Cavallerie-Officieren der Legion errichteten Denkmals, theils zur froben geselligen Feier jener Tage, bezeichnet sen.

Um nachsten Sonntage, ben 16. bieses, werden bie Beiren Geistlichen, in allen Rirchen, an Ihre Bortrage eine angemessene Beziehung auf die gottliche Lenkung der an den bevorstehenden Jahrestagen eingetretenen großen Ereignisse knupfen, und hofft daher Ein Hocheler Nath, daß daben die gottesbienstlichen Bersammlungen zahlreich senn werden. Ueberdieß fordert Derselbe hiedurch auf zur Theilnahme an einer allgemeinen Erseuchtung, am Abend des 18. Octobers, so wie an der kirchlichen Feier, die für den 19. angeordnet ist, an welchem Tage, Bormittags 94 Uhr, Fahne und Standarte des Lübeckischen Contingents zur Hanseatischen Le-

gion, unter bem Gelaute ber Gloden, in bie Marientirche gebracht werben sollen, woben ber herr Paftor ber Kirche eine Rebe vor bem Altare halten, auch die im Kampfe gefallenen Krieger unfere Contingentes, benen hie-nachft eine Gebachtnistafel gewibmet werben soll, namhaft machen wirb.

Gegeben Lubect, in der Ratheversammlung, ben 12. October 1814.

B. S. Frister,

1814, Oct. 14.

Nº. 96.

Befanntmachung,

betreffend die abermalige Erhebung einer Abgabe gur Dedung ber Rosten militairischer Bedurfniffe.

Bur Deckung der durch militairische Bedursnisse mancherlen Art wahrend des Monats September veranlaßten Kosten ist vermöge Beschlusses Eines Hocheblen Raths, nach erfolgter Zustimmung der Reprasentanten der Ehrliebenden Burgerschaft, die Erhebung einer Abgabe verordnet worden, welche für die zur Natural-Einquartierung pslichtigen Contribuenten auf I Mark für jeden Mann ihres vollen Ansaces, und für die Bewohner einzelner Zimmer, Buden, Keller u. s. w. auf 2 Mark für jeden Tragetheil sestgeses wird. Bon dieser Abgabe sind jedoch diejenigen, welche zu einem halben Mann und darunter bey der Natural-Einquartierung angesest sind, ausgenommen. Sammtliche Beitommende werden hiedurch ausgesordert, ihre Beiträge prompt und unweigerlich zu entrichten, widrigenfalls diesenigen, welche sich darin säumig sinden lassen werden, sosort mit Natural-Einquartierung werden belegt werden.

Decretirt Libect ben 14. October 1814.

B. S. Frifter, Secretarius.

1814, Oct. 15.

### Befanntmachung,

die Rudzahlung der an die frangbfische Regierung geleisteten Sautionen betreffend.

Ein Sochebler Rath bringt hiedurch nachstehende von dem Königl. Franzosischen herrn Commissair-Ordonnateur Monnay erlassene Bestanntmachung, wegen Ruckzahlung der dem franzosischen Gouvernement geleisteten Cautionen, zur Wissenschaft aller Beitommenden.

Gegeben Lubect, in ber Ratheversammlung, ben 15. Oct. 1814.

Secretarius.

Anmerkung. Die ermante Bekamtmachung f. im Anhang IU. in ber fie bafelbft treffenben dronologischen Reihefolge.

1814, Oct. 22.

Nº. 98.

### Befanntmadung,

betreffend Nachforschungen wegen des Schickfals von Individuen, welche in frangofischem Militairdienste gestanden.

Ein Sochebler Rath bringt hiedurch nachstehende von dem Roniglich-Franzosischen herrn Commissair-Ordonnateur Monnay eingesandte Bekanntmachung zur Wissenschaft aller Beikommenden.

Gegeben Libed, in ber Ratheberfammlung, ben 22. Oct. 1814.

B. Hrister, Secretarius.

Unmerkung. Die erwähnte Bekanntmachung f. im Anhang III. in ber fie bafelbst treffenben chronologischen Reihefolge.

Nº 99.

## Verordnung,

Die Wiedereinführung bes Leuchtengelbes betreffend.

Um ber Stadtkaffe bie Roften ber Unterhaltung ber Straßenbeleuchtung möglichft zu erleichtern, wird hiedurch von Einem Sochedlen Rathe, nach erfolgter Uebereinkunft mir den Reprasentanten der Spliebenden Burgerschaft, die wegen Erhebung bes Leuchtengelbes am 3. August 1810 erlassene Notification in nachstehender Maaße wiederum erneuert:

- 1) Es ist vierteljährig von jedem haufe in der Stadt, der Regel nach, 2 Mt., sofern dassiebe aber von Sandwerkern oder Sinwohnern bewohnt wird, 1 Mt., von den an der Straße belegenen Buden 6 fl., von Salen und Wohnkellern 4 fl., und von Buden in Gangen 3 fl. als Leuchtengeld zu entrichten.
- 2) Dieser Abgabe sind nicht nur alle bewohnte Saufer, sonbern auch alle wuste und unbewohnte Saufer, Speicher, Fabritgebande, Buben, Sale u. f. w. nach gleichem Maasistabe, wie die bewohnten, unterworfen, und sind bemnach die Eigenthumer jener Gebaude ben Beitrag zu bezahlen schuldig.
- 5) Fur Saufer, Die gegenwartig bereits aus mehreren vormals getrennten Gebauben jusammengezogen sind, wird, selbst wenn sie mehrere Giebel haben, die Abgabe nur einmal erlegt. Wurden jedoch funftig mehrere ist getrennte Saufer vereinigt, so ift die Abgabe fortwahrend fur so viele Saufer ju bezahlen, als beren gegenwartig vorhanden sind.
- 4) Die Bezeichnung eines Saufes als Bube im Obern : Stadtbuch reicht nicht bin, um baffelbe auf ben, ben Buben nach bem obigen rften Abschnitt auferlegten, Beitrag berabzuseben, vielmehr ift in zweifelhaften

Fallen der Beitrag durch die mit der Erhebung des Leuchtengeldes beauftragte Administration der Brand-Affecuranglaffe zu bestimmen.

5) Alle biejenigen, welche in einzelnen Etagen oder Zimmern ben Andern einwohnen, gleichviel ob jur Miethe oder in Folge anderweitiger Berbindungen und Berhaltnisse, sind verpflichtet, die Halfte bedjenigen, was die Eigenthumer jum Bollen ju erlegen haben, vierteljahrig als Leuchtengelb ju entrichten.

Herren und Burger ber Brand Affecurantlasse werden mit der Erhebung des Leuchtengeldes durch ihre angestellten Sammler viertelslächig verfahren, auch für ihr die Beiträge für das verstoffene Quartal von Johannis bis Michaelis einfordern lassen, und die Saumigen durch Requisition der herren des Gerichts mit executivischen Zwangsmitteln zur Entrichtung ihrer Beiträge anhalten.

Gegeben Lubect, in der Ratheversammlung, ben 26. October 1814.

B. S. Frister, Secretarius.

1814, Oct. 26.

# Decret,

Nº. 100.

Die Leistung des Burgereides in Uniform betreffend. Es hat Ein Sochedler Rath, um die punktliche Gelebung der über die Bewassungs-Einrichtungen ergangenen Berordnung ju sichern, ben Ausbienz-Procuratoren aufgegeben, mit einstweiliger Ausnahme der Einwohner vor den Thoren, fernerhin niemand anders zur Ableistung des Burger-Eides auszurufen, als diejenigen, welche sich in der vorgeschriebenen Uniform sistieren.

Decretum in Senatu Lubecensi d. 26. Octbr. 1814.

3. 5. Frister, Secretarius.

Mª 101.

## Gemeiner Befdeib,

bas gerichtliche Verfahren in Chefachen betreffend.

Muf Ungeige ber jum Diebergerichte verordneten herren, wie auch in Chefachen bon bem isten Paragraphen ber Berordnung bom 4. Man Diefes Jahres, ohne Unterscheidung ber eigenthumlichen Ratur Diefer Gachen, burch Ginführung eines gewohnlichen Contumacial : Derfahrens Unmenbung gemacht merben wolle, hat Gin Sochebler Rath Die Berichte angewiesen, in Cheftreitigkeiten nicht nur ben 5ten Paragraphen jener Berordnung, worin überhaupt von erforderlicher perfonlichen Ericheinung bie Rebe ift, fondern auch ben 22ften Paragraphen berfelben, wodurch fur Chefachen bas borbin ben bem Confiftorium übliche Berfahren im Befent= lichen vorgeschrieben wird, jur Richtschnur fich bienen, folglich in folden Sachen nicht ohne Unterschied Ertenntriffe in contumaciam ergeben au laffen, wenn ben Berluft ber Sache, ober ben Strafe ber Musichlieffung borgelaben worben, sonbern nach Umftanben, und in ber Regel, Die perfonliche Vernehmung ber Partheien, bor Gericht ober in aedibus, nothis genfalls burch Unmenbung gerichtlicher Zwangsmittel, ober burch Erlaffung von Subsidialfchreiben in Ansehung ber Abmesenben, beren Aufenthalt betannt ift, ju verfugen, bamit jeber vortommenbe Fall, wenn bie forgfale tigen Ausschnungs-Bersuche verfehlt find, gehörig und vollftanbig inftruirt jur Enticheibung fomme.

Decretum in Senatu Lubecensi d. 29. Octbr. 1814.

B. H. Frister, Secretarius. 1814, Oct. 29.

### Befanntmachung,

betreffend die Ausgahlung von Soldruckftanden an die in fran-

Rachstehende, von bem Königlich : Französischen herrn Commissair-Ordonnateur Monnay erlassen Bekanntmachung wird hiedurch von Sinem Hocheblen Rathe jur Wissenschaft Aller gebracht, welche vormals im französischen Seedienst gestanden und demnach baben interessirt fenn mochten.

Gegeben Lubeck, in ber Rathsversammlung, ben 29. October 1814.
3. S. Krifter,

Secretarius.

Unmertung. Die ermante Befanntmachung f. im Unhang III. in ber fie bafelbft treffenben chronologischen Reihefolge.

1814, Mob. 4.

M. 103.

# Beitere Befanntmachung,

Die Erhebung einer Abgabe gur Dedung ber Roften militgirifcher Bedurfniffe betreffend.

Um die Rosten ber im Laufe bes abgewichenen October-Monats hieselbst stattgehabten Ginquartierung und anderer militairischen Leistungen ju decken, ist Gin Hochebler Nath mit den Neprasentanten der Shreitebenden Burgerschaft übereingekommen, abermals eine Abgabe zu verordnen, welche für diesmal in Ansehung der zur Natural-Ginquartierung pflichtigen Contribuenten, und zwar ohne Ausnahme der zu einem halben Mann und darunter Angesetzen, auf Bier Mark für den Mann ihres

gewöhnlichen Unsages, und für die Bewohner von Zimmern, Buben, Kellern u. bergl. auf Ucht Mark für den Tragetheil festgesetzt wird. Es werden demnach sämmtliche Beitragspflichtige zur sofortigen unweigerlichen Erfüllung ihrer Obliegenheiten aufgefordert, widrigenfalls die Saumigen ohne weiteres mit Natural-Einquartierung werden belegt werden.

Decretum Lubecae d. 4. Novbr. 1814.

B. S. Frifter,

1814, Nov. 16.

Nº 104.

# Publicandum,

Die Erhebung einer directen Abgabe fur bas Jahr 1814 betreffend.

Bum Behuf bes durch Rath- und Burgerschluß bewilligten Abtrags der laufenden Zinsen der Stadtkasse vormals freiwillig gemachten Anleichen, so wie zur Ausrustung und zum Unterhalt der hiefigen Garnison, hat Ein Hocheller Rath, in Uebereinstimmung mit der Ehrliebenden Burgerschaft, noch für das gegenwartige Jahr die Erhebung einer directen Absgabe für unumgänglich nothwendig befunden, und verordnet demnach:

daß zu jener Abgabe jeder hiesige Burger und Einwohner, in so weit er den ordentlichen Contributionen verfassungsmäßig unterworfen ist, für diesmal nach Maaßgabe seines bestimmten oder noch zu regulirenden Ansabes zu den Tragetheilen, die Summe von Bierzig Mark für jeden Tragetheil, und zwar in derp verschiedenen monatlichen Terminen, nemlich vor Ende des Novembers 16 Mark, vor Ende des Decembers 12 Mark und vor Ende des Januars 1815, 12 Mark für jeden Tragetheil zu entrichten habe.

Die Erhebung biefer Abgabe wird unter Direction des Finang Departements auf die bisher ubliche Weise bewerkstelligt, und gegen die Saumigen auf Antrag der Stadtkaffen-Direction sofort ohne Verzug und Nachficht mit gerichtlichen Zwangsmitteln verfahren werden.

Ein Sochebler Rath hegt zu fammtlichen Burgern und Einwohnern biefer Stadt die Heberzeugung, baß sie, nachdem sie während einer Reihe von Jahren, ben fast ganzlicher Erwerblosigkeit, fremder Hebermacht fast unerschwingliche Opfer haben bringen mussen, jest, ben wiederaufblühendem Handel und Gewerbe, zur Abhülfe bringender Bedursnisse des Gemeinwesens und zur Beforderung wahrhaft heilsamer Zwecke, den vorgeschriebenen Beitrag unweigerlich leiften, und es anerkennen werden, daß nur durch willige Uebernahme erträglicher Anstrengungen und Aufopferungen die öffentlichen Finanzen sich aus dem Zustande ber außersten Zerrüttung hervorheben lassen, in welche eine Verkettung vielzähriger unglücklicher Zeitereignisse sie gestürzt hat.

Gegeben Lubect, in ber Ratheversammlung, ben 16. November 1814.

B. S. Frister,

1814, Mov. 16.

Nº. 105.

# Befanntmadung,

bie kirchliche Feier des Jahrestages des 50m Decembers 1813 betreffend.

Bur fortbauernden Erinnerung an bie am 5ten December 1813 erfolgte gludliche Befreiung Lubed's von der feindlichen Gewalt, und an die

Wiederherstellung uralter Selbstitandigfeit, hat Ein hochebler Rath ein jahrliches Dankfest angeordnet, und dazu in diesem Jahre den ersten Sonntag des nachsten Monats, namlich den 4ten December, bestimmt, auch verfügt, daß damit in allen Kirchen eine Sammlung für die Armen, durch Ausstellung der Becken, verbunden werde.

Am Abend vorher, so wie am Morgen selbst, gleich ben hoben christlichen Feiertagen, durch Gelaute der großen Glocken angekundigt, wird dieses Dankfest in allen Kirchen der Stadt und deren Gebieres durch angemessene Predigten über freie Texte, und durch den Gesang: "Herr Gott, dich loben wir!", auch in der Stadt durch Blasen von den Thurmen, begangen werden. Bon der allgemeinen Theilnahme an dieser für Lübeck auf immer hochst wichtigen Jahresseier, die, nach vielen Bedrängnissen, ein neues von der gnädigen Borsehung herausgessührtes Zeitalter der Bohlfahrt des Gemeinwesens und der Einzelnen bezeichnet, darf Ein Hochebler Nath mit Zuversicht erwarten, daß nicht nur zahlreiche Bersammlungen dem Gottesdienst in den Kirchen beitwohnen, sondern auch den Armen reichliche Gaben der Bohlsbatigkeit zusstießen, und keinersen Störungen die Wurde des der dankbaren Verehrung des höchsten Lenkers der Begebenheiten gewöhneten Tages entweisen werden.

Gegeben Lubect, in ber Ratheberfammlung, ben 16. November 1814.

B. S. Frister, Secretarius.

# Erneuerte Dienft : Infruction

des offentlich angestellten und beridigten Dispacheurs in der freien Sausestadt Lubed.

#### Art. I.

Der Dispachenr muß bep Aufmachung ber Dispachen diesenige Affecurange und Saveren-Ordnung, welcher sich ber Versicherte und Versicherer in ber Police unterworfen haben, jur Nichtschnur nehmen.

#### 2frt. 2.

Der Difpacheur muß von den ihm eingelieferten Saberen Sachen ein richtiges Protocoll halten, und folche darin, der Neihe nach, unter dem Datum, da fie ihm eingehandiget werden, verzeichnen, anch über ben Empfang ber Papiere, wenn es verlangt wird, einen eigenhandigen Schein ertheilen.

#### 2(rt. 3.

Er ift ferner verbunden, die Sachen nach der Ordnung, wie er bie Papiere empfangen, vorzunehmen und zu dispachiren, mithin darf er keine, unter welchem Vorwande es auch seyn moge, und ohne daß hierunter einiges Ausehen ber Person ben ihm vorwalten soll, der andern vorziehen.

#### 21rt. 4.

Er muß innerhalb 14 Tagen, ober langstens bren Wochen, bem Eigener es schriftlich anzeigen, wenn an ben Documenten noch einige fehlen, und innerhalb 5 bis 6 Wochen, bon ber Zeit anzurechnen, ba alle Documente beisammen gewesen, bie Dispache aufmachen.

Alle von ihm aufgemachte Dispachen und Berechnungen ift er verpflichtet, ber Reihe nach in ein besonderes, ju besto bequemerer Aufe sindung mit einem alphabetischen Register versehenes Dispachen Buch vollständig einzutragen, und hat er am Schlusse jedes Jahrs, so wie auf Erfordern auch zu jeder andern Zeit, dieses Buch nebst dem zurfolge des eten Artikels zu haltenden Protocoll der Commerz Deputation zur Nachsicht vorzulegen.

### 1 .: 21rt. 6. .

Wenn Versicherte und Versicherer wegen eines entstandenen Schabens zusammen kommen, um sich über die zu ergreifenden Mittel zu berathschlagen, und die Gegenwart des Dispacheurs verlangt wird; so ist derfelbe gehalten, solchen Zusammenkunften beizuwohnen, und sich dabienige, was auf die kunftige Dispache Beziehung hat, baben richtig anzumerken.

### 21rt. 7.

Sollten dem Dispacheur so schwierige Punkte und Streitigkeiten vorkommen, daß er solche ohne Gegenwart beider Theile für sich nicht reguliren konnte; so sind dieselben schuldig, auf die Einladung des Dispacheurs Insammen zu treten, und wie derselbe, so wie überhaupt, also auch hieben, seine Bemuhung zur Vereinigung anwenden muß, so soll er sogleich niederschreiben, wie die Irrungen verglichen worden, diesen Auffag vorlesen, und von beiden Theilen unterzeichnen laffen.

#### 2(rt. 8.

Als Bergutung seiner Arbeit hat ber Dispacheur fur Dispachen über havarie. Groffe, von bem gangen Capital ber Guter, Schiffs und

Frachtgelber 1 pro Mille; für Dispachen von Particular, ober Privat-Haveren, wenn solche über 1000 Mt. betragen, 3 pro Cent; für Dispachen über haveren unter 1000 Mt., 3 Mt. zu genießen.

Mrt. a.

Die bey Aufmachung ber Dispachen, jur beffern Ausgleichung, gewöhnlich unter ber Rubrit: Armengelber, mit berrechneten Summer bat ber Dispacheur alle bren Monate, nebst einer specificirten Berechnung, an bas St. Annen Armen und Werkhaus abzuliefern.

Decretum in Senatu Lubecensi, d. 19. Novbr. 1814.

B. S. Frister,

1814, Dec. 9.

Me. 107.

### Beitere Befanntmachung,

die Erhebung einer Abgabe zur Deckung der Kosten militais

Demnach jur Deckung ber durch Einquartierung, Durchmarsche fremder Truppen und sonstige davon abhängige Militairbedursuisse im Monat November veranlaßten Kossen, nach Uebereinkunft Eines Locheblen Raths mit den Repräsenkanten der Ehrliebenden Burgerschaft, eine Abgabe verordnet worden, wozu die zur Uebernahme von Natural-Einquartierung pflichtigen Einwohner Zwey Mark für jeden Mann ihres desfalsigen Unsass, und die Bewohner von Zimmern, Kellern u. s. w. Vier Mark für jeden Tragetheil beizutragen haben; so wird solches hiedurch allgemein bekannt gemacht, mit der Aufforderung zur ungefäumten Ent-

richtung ber obliegenden Beitrage, wibrigenfalls bie Saumigen unfehl-

Decretum Lubecae d. 9. Decbr. 1814.

Secretaris.

1814, Dec. 28.

Mª 108.

### Regulativ, ...

die Bestimmung der Berhaltniffe der auf Patent hieselbst etablirten handwerker betreffend.

Wenn Ein Sochebler Rath in der unterm 15. Juny dieses Jahres erlassenn Bekanntmachung, in Ansehung derjenigen hiesigen Patentarbeiter, welche sich mit den beikommenden Innungen gittlich nicht vereinbaren wurden, eine den Umständen angemessene endliche Resolution ju ertheiten verheißen; for will Derselbe, nach Bernehmung der Ansichten und Wansche sowohl der zehn burgerlichen Collegien, als der vier großen und zubehörigen Aemter, hiemit verordnen:

- 1) In Betreff berjenigen, worüber schon in der Notification vom 15. Juny d. J. befinitiv verordnet worden, behalt es ben solcher Berordnung sediglich fein Bewenden.
- 2) Alle biejenigen, welche schon in ber Fremde ein Sandwert getrieben haben, und nur hieher gezogen find, well die Patent-Einrichtung ihnen dies Sandwerk hier zu treiben erlaubte, ferner alle unverheirathete Patent : Arbeiter, imgleichen biejenigen biefigen Einwohner,

iveliche ficon vor 1811 zwar verheirathet, aber nicht Amtofafig maren, und feit der Zeit auf Patent gearbeitet haben, miffen vor Oftern tunftigen Jahres die Ausübung ihres Sandwerts hieselbst aufgeben, widrigenfalls wider, sie als unbefugte Arbeiter mit aller Strenge wird verfahren werden.

Dahingegen muffen ...

3) Alle diejenigen, welche vorher noch tein Handwerk für eigene Rechnung hier betrieben, sondern sich bloß im Vertrauen auf die Patent Breiheit hieselbst verheirathet und handlich niedergelassen haben, in die Aemter aufgenommen werden, in so weit sie dasjenige leisten können, was die Amtöstatuten erfordern. So wie nun Ein Hochedler Rath von den Aemtern, nach den von ihnen geäußerten Gesinnungen, erwartet, daß sie aus Gründen der Villigkeit und Humanität die sich angemelbeten Patent Arbeiter mit zu schweren Bedingungen nicht belästigen werden, so behält Derselbe sich in Fällen, wo der Auszunehmende sich mit dem beisommenden Amte über die Art und Weise der Ausnahme, über das Quantum der Gedühren, über die Zahlung n. d. gl. nicht wird vereindaren können, die Obrigkeitliche Bestimmung bevorzum

### Jeboch fann

- 4) Bey geschlossenen Aemtern ber bisber patentirte Handwerter bie Aufriahme ins Amt nur dain erst begehren, wenn eine Stelle vacant wird. Bis dahin bleibt ihm nachgetassen, ohne Gesellen als Freimeister seine Profession zu üben, ohne Nucksicht, ob die Zahl der Freimeister bisber bestimmt gewesen oder nicht.
- 5) Diejenigen Sandwerfer, welche icon bormals ein bier gunftiges Sandwert betrieben haben, aber Rtaft Patents entweber ein zwei-

tes Handwerk zugleich betrieben, ober in ein anderes Handwerk ibergegangen find, muffen biefes aufgeben, und treten in ihr voriges Umt zurück.

- 6) Diejenigen Gewerbe, welche bisher fabrikmäßig betrieben worden, konnen fortgeseht werden. Sollten jedoch in einzelnen Fallen Collifionen mit einem gunftigen Handwerke eintreten; so wird barüber, in Entstehung gutlicher Bereinbarung, Obrigkeitlich entschieden werden.
- 7) Schließlich erklart Ein Sochebler Rath, wie gegenwartige bloß burch die unter franzosischer herrschaft entstandene Patent-Einrichtung veranlaßte Verordnung den Gerechtsamen der Aemter, in so weit solche rechtlich begründet sind, fur die Zukunft unnachtheilig senn solle; Derselbe reservirt sich aber auch, in Erwägung, daß alle mögliche Fälle nicht füglich unter allgemeine Negeln gebracht werden können, die Befugniß, in einzelnen besonders dazu geeigneten Fällen den Umständen angemeffene Modificationen eintreten zu lassen.

Gegeben Lubed, in ber Ratheberfammlung, ben 28. December 1814.

B. S. Frister,

# Anhang I

Berordnungen

für bas

Amt und Stabtden Bergeborf

ans

ben Jahren 1813 und 1814.

# 

. .

Therefore the state of the said and

## Publicandum,

den Rudtritt bes Aints und Stadtdens Bergedorf unter bie Regierung von Lubed und hamburg betreffend.

Rachdem mit nunmehr hergestellter Unabhängigkeit der Sanfestadte Lubeck und Samburg auch die sammtlichen alteren Gebiete derfelben unter deren Regierung zurücktreten; als thun Wir Burgermeister und Nathe der freien Jansestädte Lubeck und Samburg solches den sammtlichen Einvohnern des Amts und Stadtschens Bergedorf hiemit kund, und haben selbige benjenigen Versugungen, welche abseiten unserer und durch die von uns wiederum zu constituirenden Autoritäten ergehen werden, pflichtmäßig Folge zu leisten.

Es wird ubrigens provisorisch die Verwaltung ber Polizen und ber Juftig in erster Instang im Umte und im Stadtchen ausschließlich bem Ante, und so lange ber herr Amteberwalter noch nicht zu Bergeborf anwesend fenn wird, bem herrn Amtsschreiber Lt. Carftens übertragen.

Gegeben in unfern Rathe-Berfammlungen, ju Lübeck ben 25. Marg und zu hamburg ben 26. Marg 1813.

The Bottom of the most of a section

1813, April 8.

## Publicandum,

die Beibehaltung der Grunds, Thurs und Fensters, auch Pers fonals und Mobiliars teuer fur das Jahr 1813 betreffend.

Benn bon Und Burgermeiftern und Rath ber freien Sanfeftabte Lubect und Samburg Die bieberige Grundftener, fo wie Die Damit verbundene Thur : und Fenfter:, auch Personal : und Mobiliarsteuer fur das ift laufende Jahr 1813, im Umte und Stabtchen Bergeborf beigubehalten beschloffen und baben festgefest worden, bag bie Ruckstande biefer Steuern für bas Jahr 1812 am Montage ben 19. April b. 3. fur bas Stadtchen Bergeborf und fur bie Canbichaften Altengamme und Curelact, bep bem proviforifch bestätigten Ginnehmer, Carl Friedrich Bilbelm Ochlebufch. und fur die Landschaften Rirchwarder und Reuengamme ben bem gleichfalls provisorisch bestätigten Ginnehmer, Ludwig Pacius, an ben bisher baju bestimmten Orten, auf einmal und in einer Summe abgetragen, Die ferner fallig werbenden Steuer-Beitrage aber in monatlichen Terminen und swar in gangbarem Courant-Belbe, ben Franc ju 101 Schilling gerechnet, berichtiget werben muffen, indem wegen ber Erhebungen biefer Steuern fur Die Dorfichaft Geefthacht annoch die fernere Berfugung vorbehalten bleibt; als wird foldes und bag bie Erlegung ber biesjahrigen Steuern auch auf einemmale und in einer Gumme ju beschaffen, einem Jeben unbenommen bleibt, hierburch jur Renntniß fammtlicher Ginwohner bes Umte und Stabtdens Bergeborf gebracht, mit ber Aufforderung, Die respect. Ructftanbe und ferneren Beitrage ju obbefagten Steuern in ben baju angeordneten Terminen willig und unverzüglich zu entrichten, mit ber Bebrohung, baß

widrigenfalls gegen bie Saumigen sofort executivifch verfahren werben folle.

Gegeben in unfern Ratheversammlungen, ju Lubert ben 5. April und ju hamburg ben 8. April 1813.

1814, Mara 30.

Nº. 3.

### Berordnung

wegen herstellung und Verdoppelung der außerordentlichen monatlichen Kriegs- und Vermögenösteuer in den Vierlanden, wie auch die einstwellige Wochensteuer zu Vergedorf betreffend.

Da die außerordentlichen Rriegslaften in ben Bierlanden, und in bem Staddichen Bergedorf, fortwahrende Beitrage ber Einzelnen erfordern; fo wird, jur zweckdienlichsten Berbeischaffung berfelben, von Und Burgermeiftern und Rath ber freien Sanfestadt Lubeck, folgendes berordnet:

ber Berordnung"), woben bemerkt wird, daß, wenn es in Rr. 4 des gebach-

I. Rur bie Bierlande.

- ber Verordnung"), woben bemerkt wird, daß, weim es in Mr. 4 des gedachsten Paragraphen heißt: "von 100 Mt. monatlich 1 Pf.", diese durch einen Oruckfehler entstandene Unrichtigkeit bahin zu berichtigen ist, daß es laute: von 100 Mt. monatlich 6 Pfenning.
- 2) Begen ber ftarten Rriegsbeburfnisse wird die Steuer, bem Borbehalte des inten Paragraphen gemaß, von nun an verdoppelt, und hat mithin jeder dazu Pflichtige nunmehr das Doppelte des einfachen Ansahes ju entrichten.

<sup>&</sup>quot;) G. Anhang II. No. 18.

- 3) Bogte und hoeftleute werden, wegen gleichmäßiger Ginrichtung und Führung der Bucher, nach den vorhin beobachteten Mustern, unter sich zusammentreten, und folche, unter Aufsicht des Amteberwaltere, schleunigst beschaffen.
- 4) Die im 4. Paragraphen ber Berordnung genannten Personen haben, ben ben veranderten Zeit: und Bermögens Umständen, so viel thunlich, eine neue Schähung der Einzelnen vorzunehmen, nach deren Beendigung aber die herstellung der Steuer selbst nicht aufzuhalten ist, unter dem Borbehalte, Jedem, der etwa vorläufig ju hoch angesetzt worden, das ju viel bezahlte allmählig wieder zu vergüten.
- 5) Der Ertrag biefer Steuer foll junachft gur Bestreitung bes Antheils ber Vierlande an den gemeinschaftlichen Ausgaben für Magajin . Hospital : und andere Kriegsleistungen ber Vierlande bienen.
- II. Fur Bergeborf wird es vor ber hand, und bis auf weitere Berordnung, ben ber bafelbst eingeführten Wochensteuer annoch gelassen, welche durch dortigen Rath nebst Achtmannern zu erheben und zu verwalten ist, benen auch fur ist, und kunftige nabere Berichterklattung vorbehaltlich, überlassen bleibt, die Anfage ber Einzelnen, nach ben jedesmaligen Bedurfnissen zu erhöhen, nothigenfalls einer neuen Schägung zu unterwerfen.

Dem Amteverwalter wird die Aussührung gegenwartiger Verordnung, und die obere Leitung besjenigen, was daben mahrzunehmen ift, durch die Beikommenden übertragen.

Gegeben Lubeck, in ber Ratheversammlung, ben 30. Mar; 1814.

Mo. 4.

## Befanntmadung

über den Wieder-Sintritt der im Amte und Stadtchen Bergedorf vor dem 20. August 1811 gultigen Gesetze, Rechte und rechtlichen Gewohnheiten.

- In Gemäßheit der Versigung Eines Hochweisen Naths der freien Dansestade übeck wird hiedurch jur allgemeinen Wissenschaft, daß, nachdem in Folge der Einverleibung des Stadtchens und Amts in das französsische Neich mit dem 20. August 1811 die französsischen Geses und Verfassungen eingetreten, solche aber nach der im Marz vorigen Jahres erlangten Freiheit wiederum abgestellet worden, und sodann am 30. May vorigen Jahres die neue Beseigung durch französsische Truppen die abermalige Einsuhrung der französsischen Geses nach sich gezogen, worauf im December vorigen Jahres die wiederholte Beseigung von der französsischen Gerschaft erfolgt ist, nunmehro folgende dern Zeitpunste zur Beobachtung in allen Rechtsangelegenheiten und rechtlichen Verhältnissen seitzenste worden:
  - 1) Wom 18. Marz bis zum 30. Man vorigen Jahres inclusive tommen die vor dem 20. August 1811 hiefelbst gultigen Gesetze, Rechte und rechtlichen Gewohnheiten zur Anwendung.

2) Bom 31. May bis jum 5. December inclusive werden bie franjofischen Geses wieder als eingetreten betrachtet.

3) Wom 6. December angerechnet gelten nunmehr aufs Neue bie Gefete, Rechte und rechtlichen Gewohnheiten, welche vor bem
20. August 1811 für bas Stabtchen und Amt gultig waren.

Wie nun biese Berordnung allgemein jur Nachachtung bekannt gemacht wird, so bleiben jedoch die nothwendigen transitorischen Berfu-

gungen, sowohl über den Procesigang, als über die Rechte felbft, besonderen Berordnungen annoch vorbehalten, so wie es ben bem, was über die Justij-Verwaltung verordnet worden, provisorisch fein Bewenden behalt.

Gill Bergeborf, Den 31. Mar; 1814.

1814, Aug. 15.

Mo. 5.

## Verordnung,

in Beziehung auf den Wieder - Seintritt der altern Rechte und Gefete im Amte Bergedorf; mit transitorischen Berfusgungen; publiciet den 15. August 1814.

Da bereits unterm 31. Marz Dieses Jahrs vom Umte Die Bekanntmachung erlassen worden, wonach:

- 1) Bom 18. Marz bis zum 30. May vorigen Jahre iriclusive, die vor dem 20. August 1811 im Amte Bergedorf gultigen Gefege, Rechte und rechtlichen Gewohnheiten zur Anwendung kommen;
- 2) Bom 31. Man bis jum 5. December vorigen Jahrs inclusive bie frangofischen Gefege wieder als eingetreten betrachtet werden;
- 5) Bom 6. December vorigen Jahrs angerechnet, die Gefege, Nechte und rechtlichen Gewohnheiten wieder gelten, welche vor bem 20. August 1811 fur bas Amt Bergeborf gultig waren;

Co haben Bir Burgermeifter und Rathe von Lubed und Samburg weiter verordnet und verordnen hiemit:

§. 1. Alle Rechte, die in dem Amte Bergedorf feit dem 20. August 1811 bis zu dem 18. Marz 1813 und vom 30. May bis zum 5. December incl. aus den für diese Zeitraume bestandenen Gesegen, oder aus den während derselben Statt gefundenen gerichtlichen oder außergerichtlichen Hand-

lungen, Borgangen und Bertragen, wirklich erworben worben, bleiben, nach Unleitung folcher Gefete, Sandlungen und Bertrage, ben Partheien gegen einander gefichert, jedoch unter folgenden naberen Bestimmungen.

- 5. 2. Bor bem 20. August 1811 bereits bestellte Bormundschaften und für Abwesende, Blobsinnige und Berschwender angeordnete Euratelen, welche seit teine Abanderung erlitten, bleiben ferner in Kraft, nach ben damals vorhandenen Rechten.
- §. 3. Die mahrend der Berrichaft franzosischer Gesetz gehörig erfolgten Bormundschafts- und Euratel-Bestellungen behalten ihre Gultigfeit, jedoch ist der Neben-Bormund als Mit-Bormund anzusehen, und haben die bisher unbeeidigten Vormunder sich in 4 Wochen, vom Tage der Bekanntmachung der gegenwartigen Berordnung, beim Umte zur Abstattung des Vormunder-Eides zu melden.
- 9. 4. Die fett bem 20. Aug. 1811 von einer Mutter ober Großmutter geführte Bormundschaft ist als erloschen zu betrachten und haben dieselben in ben Fällen, wo nach der Bormundschafts Ordnung die Bestellung von Bormundern nothig ist, den Kindern oder Enkeln in 4 Wochen Bormunder erwennen zu lassen, deren einer der ihnen zugeordnete Reben-Bormund wird.
- 9.5. Ift ben einer Vormundschaft nur ein Vormund noch vorhanden; fo hat berfelbe gleichfalls in 4 Wochen, vom Tage der Publication diefer Berordnung, die Bestellung eines Mit-Vormundes beim Amte auszuwirfen.
- §. 6. Die nach ben frangofischen Gesehen einem Bater jugeordnete Reben Bormunbschaft ift mit bem Tage ber Bekanntmachung gegenwartiger Berordnung unmittelbar erloschen.
- §. 7. Minderichrige, die nach frangolischen Gesegen, mahrend beren herrschaft, vollichrig geworden, oder emancipiet wooden find, sind auch forthin als vollichrig ju betrachten.

- §. 8. Die Euratel für Frauenzimmer ist gleichfalls als wieder eingetreten zu betrachten.
- §. 9. Alimenten-Forderungen für uneheliche Kinder und Entschabigungs-Rlagen wegen Schwangerung, werden, in sofern nicht bereits rechtskraftig darüber entschieden worden, nach ben vor dem 20. August 1811 gultig gewesenen Gesegen beurtheilt.
- §. 10. Saben Cheleute, die unter ber Serrschaft ber franzosischen Gefeste sich verheiratheten, einen Seirathe Bertrag mit einander geschlossen; so fieht ihnen nunmehr fren, benfelben abzudnbern, jedoch nur unter Beobachtung ber jeht gultigen Form, und wegen ber Rechte Dritter, vermittelst vorgängiger öffentlichen gerichtlichen Bekanntmachung und Aufforderung.
- 6. 11. Enthalt ber Beiraths Bertrag Bestimmungen iber Erberechte; fo ift er nur in so weit giltig, ale er ben Berfugungen ber vor bem 20. August 1811 hieselbst in Hebung gewesenen Gefehe, Rechte und rechteichen Gewohnheiten nicht entgegen ift.
- §. 12. Haben Cheleute sich unter ber Herrschaft ber französischen Gesete ohne Heirathse Vertrag verehlicht; so wird in Beziehung auf ihre ges genseitigen Verindgens Nechte und auf die Nechte Oritter angenommen; daß sie nunmehro der Gitter-Gemeinschaft sich unterworfen, so wie solche vor dem 20. August 1811 im Städtchen und Lande gesehlich und hergebracht gewesen ist; salls sie nicht binnen 6 Wochen, nach Bekanntmachung dieser Verordnung, beim Anne erklaren, daß sie ihre Vermögens-Verhältnisse nach der französischen gesehlichen Guter-Gemeinschaft beurtheilt wissen wollen.

Uebrigens sind erwa berechtigte Dritte besugt, binnen einer peremtorischen Frist von 6 Monaten, nach Bekanntmachung dieser Verordnung, ihre auf Fortdauer der französischen gesehlichen Guter-Gemeinschaft erwordenen Rechte gegen solche Eheleute geltend zu machen.

- §. 13. Während der Herrschaft der franzosischen Geset errichtete Testamente, behalten ihre Gultigkeit nach Form und Inhalt, wenn die Erbschaft vor dem 18. Marz, oder zwischen dem 30. May und 5. December vorigen Jahrs inclusive, erdsfinet worden. Für die bom 18. Marz bis zum 30. May und nach dem 5. December vor. Jahrs erössneten Erbschaften bleiben zwar solche Testamente in Ansehung der Form, wenn solche den französischen Gesen angemessen ist, giltig; in Ansehung der Nechtschiegerit der Person, die das Testament hinterlassen und dessen Inhalts hingegen, gelten die vor dem 20. August bestandenen Geses und Nechte.
- §. 14. Solographische Testamente nulffen binnen vier Wochen nach bem Tage ber Bekanntmachung gegenwärtiger Verordnung beim Ante eingereicht werden, widrigenfalls sie auch in Ansehung der Form nicht weiter gultig sind.
- §. 15. Alle und jede vor dem 20. August 1811 den Stadt: und Landbuchern inscribirt gewesenen Poste und andere Pfandrechte, selbst wenn sie während der Herrschaft der französischen Gesetze, in die Register des Hypotheken-Bewahrers entweder gar nicht, oder sehlerhaft eingeschrieben sein sollten, behalten in sosene sie nicht getigt sind, ihre vor dem besagten 20. August nach den damaligen Gesetzen erlangten Rechte und Priorität, und stehen ihnen alle nach dem 20. August 1811 geschehenen neuen Einschreibungen nach, in sosene die alteren hypothekarischen Gläubiger nicht ausdrucklich zurückgetreten senn sollten.
- §. 16. Alle unter der Herrschaft der französischen Gesese gesche henen Umschreibungen von Grundstücken, Posten und anderen Pfandrechten, wie auch resp. deren Tilgung und alle und jede neue Einschreibungen, sind nach Maasgabe der aus den Buchern des vormaligen conservateur des hypotheques des vormaligen Arrondissements Hamburg in die Stadt-

und Candbucher in der gehörigen Form ohne vorgängige öffentliche Verlaffung ex officio unentgelblich zu notiren. Sat aber jemand zu folcher Umschreibung, Einschreibung oder Tilgung bereits ein Recht erlangt, es ist aber dieselbe noch nicht geschehen; so ist die öffentliche Verlassung dazu erforderlich.

- 5. 17. Im allen Irrthumern besto sicherer vorzubeugen, sollen alle die, denen unter der herrschaft der franzosischen Gesete die bereits vorhin in den Stadt- und Landbuchern inscribirt gewesenen Erundstude und Pfanderechte zugeschrieben, oder zu deren Gunsten neue Einschreibungen geschehen, oder altere getilgt sind, sobald die §. 16 verordneten Eintragungen vollender sind, öffentlich ausgesordert werden, ihre Beschwerungen, Ertracte und Documente innerhalb dren Monaten beim Amte zu produciren, um solche Beränderungen auf denselben notiren zu lassen, widrigenfalls sie die ihnen daraus entstehenden Rachtbeile sich selbst beizumessen baben.
- §. 18. Durch die geschehene Eintragung der Umschreibung eines Grundstucks in die Stadt- und Landbucher, entstehen zwischen dem Eigenthumer und ben hypothekarischen Glaubigern auch die personlichen Rechteverhaltniffe, welche nach dem vor dem 20. August 1811 gultigen Gesete, durch die Umschreibung in Folge öffentlicher Berlassung entstanden.
- §. 19. Die Bollendung ber vor bem 20. Auguft 1811 begonnenen Berjährungen, so wie berjenigen Berjährungen, welche nach bem 20. August 1811 begonnen, und mahrend ber heirschaft ber frangolischen Gefete nicht bereits abgelaufen sind, werden nach dem gegenwartig gultigen Gesethe in hinsicht ihrer Dauer beurtheilt.
- §. 20. Die in den frangolischen Gesegen ausschließlich gegrundeten und mahrend beren Berrschaft erworbenen Borzugsrechte in Concursen gel-

ten nur noch ben benjenigen, welche vor bem Tage ber Bekanntmachung ber gegenwartigen Berordnung ausgebrochen find.

Gegeben in Unfter Rathsversammlung. Hamburg, ben 15. August 1814.

1814, Gept. 26.

M. 6.

## Fernerweitige Verordnung

wegen Ethebung ber in den Bierlanden angeordneten gedoppelten Kriegs und BermogenssSteuer; publicirt ben 26. Sept. 1814.

Da es von der höchsten Nothwendigkeit ift, die Landes Schuld der Bier Landschaften, Kirchwerder, Neuengamm, Altengamm und Eurslack, zu decken, den regelmäßigen Abtrag der Zinsen und den allmähligen Abtrag der Capital Schuld sicher zu stellen, und dadurch den Eredit dieser Landschaften, auch für kunftige nicht vorauszusehende auserordentliche Bedursusse, zu erhalten; so haben Wir Burgermeister und Rahre der freien hanse stadte Lübeck und hamburg, in Ansehung der im Jahr 1809 angeordenten Kriegse und Bermedgend-Steuer, deren Erhebung und Verwendung, für nothig erachtet zu verordnen, und verordnen hiemit:

- 1) Es foll, bis auf anderweitige Berfugung, eine gedoppelte Rrieges und Bermdgene Steuer in den Bierlanden erhoben werden; wie es bereits in der Berordnung vom 30. Marg b. 3. vorgeschrieben ift.
- 2) Die Salfte bes Ertrags, mithin ber Ertrag einer einsachen Rriegsund Bermögens-Steuer, soll ausschließlich jum Abtrag ber Zinfen ber Laubes-Schuld und jum allmabligen Abtrag ber Capital Schuld verwendet, und zu keinem andern Zwecke verwendet werden.

<sup>\*)</sup> S. Anhang II, No. 18.

5) Die andre Saifte bes Ertrags, mithin ebenfalls ber Ertrag einer einfachen Kriegs- und Bermögens-Steuer, soll, in Gemäßheit der Berordnung vom 30. Marz d. I., junachst zur Bestreitung des Untheils der Vierlande an den gemeinschaftlichen Ausgaben für Magazins, Sospitals und andre Kriegsleistungen der Vierlande dienen, jedoch unter der naheren Bestimmung:

Daß feine Ausgaben gemacht, ober für julaffig und gultig geachtet werben follen, wozu nicht die Belege beigebracht, und die nicht zuvor vom Amte Bergeborf genehmigt worden; demnach find die beikommenden Landvogte und Höftleute perfonlich verantwortlich für alle die Ausgaben und Berwendung von Geldern, die sie ohne vorgängige Genehmigung des Amtes vornehmen möchten;

Und daß ber, ben jeder der Vier Landschaften, halbiahrlich fich ergebende Heberschuß, jum Abtrag ber jede Landschaft angehenden Landes-Schuld an Capital und Jinsen, mit verwendet werden foll.

- 4) Die beisommenden Landbogte und Hoffleute sollen die faumigen Contribuenten, und beren Rudfliande, jedesmal underzüglich dem Amte anzeigen, damit in Gemaßheit der Verordnung von 1809 im §. 13. verfahren werden könne; im Fall sie dieses unterlassen wurden, sind sie personlich sur die Rudflande der Contribuenten verantwortlich, die sie nicht dem Amte angezeigt haben werden.
- 5) Bur behufigen Controlle in Ansehung ber Arlegs, und BermogenssSteuer, beren Ansas und Bertheilung, auch in Ansehung ber Erhebung
  und Berwendung der Gelder, soll von den beiderseitigen Bisstatoren des
  Umts Bergedorf, eine taugliche Person zum Nechnungsführer bestellt, und
  bessen Besoldung, so wie auch der Beitrag jeder der Bier Landschaften zu

biefer Befoldung bestimmt werben, die auf den Ertrag ber Ariege- und Bermogene-Steuer biemit angewiesen ift.

6) Die in ben verschiedenen Kirchspielen vor bem Rovember 1806 entstandene altere Landes Schuld foll, an Capital und Zinsen, durch bas Softleute-Gelb gebecket und abgetragen werden.

Hebrigens bleibt es ben ben Berordnungen vom 13. October 1809 und vom 30. Marg b. 3. nach ihrem gangen Inhalt, in sofern sie nicht burch diese gegenwärtige Verordnung abgeändert worden.

Und ift sowohl ben gur Bisitation bes Umtes Bergeborf von Seiten beiber Statte verordneten herren, als ben Beamten gu Bergeborf, Die sorg-faltigste Ausmerksamkeit gur Beobachtung biefer Berordnung empfohlen.

Gegeben in Unfrer Rathsversammlung, Lubect ben 24. und Samburg ben 26. September 1814.

1814, Dec. 21.

M. 7.

#### Befanntmadung,

Die Wiederherstellung der außerordentlichen Kriegs und Bersmögensteuer in Bergedorf betreffend.

Da bie Ursachen, welche im Jahr 1808 bie Anordnung einer außerorbentlichen Mriegosteuer, so wie einer außerordentlichen Bermögenösteuer von einem Quart-Procent für Bergedorf nothwendig machten, gegenwartig durch ihre noch fortwirkenden Folgen zu deren Erneuerung nothigen; so verordnen Wir Burgermeister und Nathe der freien Hansestädte Lübeck und Hamburg, daß mit Erhebung jener durch das Mandat vom \( \frac{4}{3} \). September 1808 ") verfügten Steuern wiederum der Anfang zu machen, und zwar der monatlichen Kriegosteuer mit dem 1. Ja-

<sup>\*) &</sup>amp;. Anhang II. No. 19.

nuar 1815, ber Bermogenöffeuer aber innerhalb zweier Monate barauf, fo bag mithin Lettere fpatestens ben 1. Marg 1815 entrichtet werbe.

Es wird demnach jeder Steuerpflichtige in Bergedorf hiedurch angewiesen, seinen Beitrag ungefaumt und unweigerlich, sofort nach der ihm gemachten Anzeige, zu entrichten, ben Bermeidung gerichtlicher Zwangsuittel, und wird, in Anleitung des gten Artikels der Berordnung von 1808, diese erneuerte Erhebung dem Burgermeister Gräpel und den Achtmannern aufgetragen, welche ben der monatlichen Kriegosteuer vorläusig die vorigen Ansähe der Einzelnen zum Grunde legen, diese aber in den nachsten Monaten, so wie überhaupt die Ansähe zu der Vermögenösseuer, nach den veränderten Verhältnissen berichtigen werden.

Beschwerben gegen die Ansage werden ben dem Amte, jum Bericht an die jur Visitation verordneten Gerren, kurz zu Protokoll genommen, jedoch in Ansehung der monatlichen Kriegosteuer nicht anders zugelassen, als wenn zugleich bescheinigt wird, daß das bereits Fallige entrichtet worden.

Uebrigens werben alle mit diefer Wieder-Einfuhrung der Kriegsund Vermögenstleuer in Bergeborf verbundenen weitern Verfugungen an die zur Bergeborstischen Visitation verordneten herren verwiesen.

Gegeben in unfern Nathoversammlungen. Lubect ben 14. und Samburg ben 21. December 1814.

# Anhang II.

## Meltere Berordnungen,

welche

in ben Jahren 1813 und 1814,
burch befondere Obrigkeitliche Berfügungen,
aufe Reue in Wirksamkeit gesetzt worben.

.:

## Werordnung,

bas einstweilige ganzliche Berbot bes bisherigen Holzsammlens und die Bestrafung der Holz-Dieberen in der Ifractsdorfer und Lauer-Holzung betreffend.

Wenn Ein Sochweiser Rath zu Seinem außersten Misfallen in Erfahrung gebracht, wie die unter dem Vorwand der Aufsammlung des duren Lesehdles sich ereignenden Holz-Diebereien in der Jiraelsdorfer und Lauer-Hölzung seit kurzem auf eine bisher unerhörte Beise überhand genommen und von den in großer Anzahl sich einstwenden undesugten Sammlern auch der stehenden barten sowohl als weichen Holzung bedeutender Schade zugefügt, dieser Unfu neuerdings auch von der Wassersiete durch den Misbrauch der zu den hier liegenden Schiffen gehörigen und andrer Weite kerieben, das solchergestalt entwandte Holz aber zum großen Theil wieder vertauft und auf solche Weise die Holz-Dieberen zu einem ordentlichen Rahrungsmittet gemacht werde; so hat Derselbe zur Erhaltung der Holzung und unaussestichen Abwendung jenes verderblichen Unwesens Sich zu nachstehenden Verordnungen bewogen gefunden:

1) Es foll hinfihro, wenigstens vorerst und bis auf besfalls zu erlaffende weitere Berfugung, das in den Mandaten vom 3. April 1765 und 1. Februar 1771 annoch an Dienste und Donnerstagen nachgelassene Holzsammlen ganzlich und durchaus abgestellt und verboten senn, und sollen zu dem Ende von den Herren des Marstalls überall keine Erlaubnisscheine weiter ausgegeben werden.

- 2) Gleichwie also die Forstbedienten unablassie fleißige Aufsicht darauf haben sollen, daß hinfuhro, bis auf weitere Verfügung, überall teine Pols-Sammler geduldet und zugelassen werden; also wird der im Mandat dom 1. Febr. 1771 den Wachehabenden Officiers, Unterofficiers und Soldaten an den Thoren, zumal am Burgthore, wegen der Aussicht auf das einsommende Sammelholz, beigelegte Vefehl nunmehr dahin erweitert, daß hinfuhro alles dergleichen Polz, das in die Stadt herein practisirt werden will, ohne Unterschied, es sen trockenes oder grunes Polz, auch an allen Tagen der Woche ohne Unterschied, ohne einige weitere Anzeige und Erforderung, am und diejenigen, die es ben sich sühren, in der Wache beibehalten werden sollen.
- 3) So oft der Ifraelsborfer Forster gegen beforglichen Widerstand, jur Berjagung und Abhaltung der Sammler und Ergreifung der Holzfrevler auf frifder That, jur Nadspürung des gesammesten oder entwandten Hofe des, das auf andern Wegen als durch das Burgthor davon gebracht werden, oder sonst Holfe gebraucht, ist ihm auf sein Erfordern die benothigte Mannschaft unweigerlich von der Wache zu verabsolgen.
- 4) Da obigem zufolge anist alles Sammeln, selbst bes trockenen Holzes, schon als Holzentwendung anzusehen und als solche mit gedührtender, in neuem Betretungsfall schafterer Strafe anzusehen ist; so sollen hingegen diesenigen, die sich gar an gesundem und kehenden Holz vergreisen, und mit ben sich suhrenden Haalen, Stricken, Messen, Beisen und Sagen ertappt würden, auch wenn sie wirklich damit noch keinen Schaden gethan hatten, als gefährliche Holzbiebe angesehen und nach Maaßgade des Berberchens mit minder oder langerem Gefängnis ber Wasser und Brod, Halbeiten, Zuchthaus-Strafe und Landes-Verweisung belegt werden, und ist, da der Ersaf des angerichteten Schadens noch von der verwirkten Strafe verschieden ist, der derne, die den verursachten Schaden nach forstmäßiger Zaration zu ersesen unvermögend sind, die Strafe verhältnismäßig zu schäften.
- 5) Diejenigen, die ben Solz-Freveln fich ben Forstbebienten thattich wiberfegen und fich an sie vergreifen, sollen bem Stadt-Gerichte übergeben und peinlich wiber sie verfahren werben.

5) Bur Abwendung der Holz-Diebstähle von der Wassersiete, soll eine Wache beim Nieder-Wasserdum positirt werden, und wird zugleich auch dem dortigen Baumer auserlegt, die Bote, worin verdächtiges grunes oder trockenes Holz, fren oder in Sacken, hereingebracht werden will, auzuhalten. Die Bote aber, die zu Holz-Diebereien gemisdraucht werden, sollen gleich andern zur Holz-Dieberen gemisdrauchten Werkzeugen verfallen seyn, oder wenigstenes, wer auch der Eigner sen, für den Belauf des Schadens nach forstmäßiger Taxation, und der Untosten haften.

Die herren Kriegs. Commissarien werden darüber halten, daß die Wache, die sich Bersaumung des sub num. 2. Angeordneten, oder gar Begünstigung der Berbrecher zu Schulden kommen lassen sollte, mit der im Mandat vom 1. Febr. 1771 angedroheten Strase der Cassation, oder andere angemessen ender neber daßen hoebe das Marsalls aber, daß den Forstbedienten, die Unskeiß an sich versprüren lassen, ihr Dienst gekündigt, oder sie, nachdem sie vergeblich verwarnt worden, ihrer Stellen entsett und selbige mit tuchtigern Subsecten wieder beseit werden.

Gleichwie übrigens Ein Sochweiser Rath sich die Maadregeln vorbehalt, daß auf ieden Fall ber Abstellung der bidberigen Solhammtungs-Weise bennoch der wurkliche Hold-Abfall der Armuth keinesweges verloren gehe; also soll, damit gegenwartiger ohne Anstand zur Ausführung zu bringenden Berordnung gehorsamlich gelebt werde, selbige in den Wachthausern und in den Krugen, auch sonst gewöhnlicher Orten zum Anschlag gebracht, auch durch Vertheilung einer Anzahl Abduler, zumal an die Eigner der Gange in der Stadt, an die Bauerwoigte in den Obeffern und sonst in der Landwehr, zur allgemeinen Wissenschaft gebracht werden.

Actum et decretum in Senatu Lubecensi publicatumque sub Sigillo d. 25. Jun. 1808.

(L. S.)

Berordnung

Mª 2.

wegen zu entrichtender Abgabe von Erbichaften und Bermachtniffen, welche auf entferntere Seitenverwandte ober Fremde fallen.

Ben der dringenden Rothwendigkeit, dem hiefigen Gemeinwesen, welches durch die unglicklichen Zeitumstände mit unverhaltmismaßigen Kaften bebürdet ist, auch mit neuen Austagen zu Hilfe zu kommen, hat Ein Hochweiser Rath, nach desfallsiger Uebereinkunst mit der Ehrliedenden Butzgerschaft, die Einsihrung der, in andern Ländern und Städten längst üblichen Abgade von Erbschaften und Vermächtnissen, die auf entserntere Seitenberwinden der Gremde fallen, befolossen, und wird in Beziehung darauf solgendes verordnet und zu Jedermanns Wissenschaft hiedurch gebracht:

- 1) Diese Erbschaftssteuer ift vom 1. September b. 3. an von allen erb : und wohlgewonnenen Gutern fiefiger Au- und Untergehörigen in der Stadt und deren Gebiete zu entrichten, welche durch Erbgangsrecht, Testament oder sonftige leigte Willensderordnungen, Vermachtniffe, Schenkungen auf den Sodesfall, Erbvertrage Andern zufallen, als dem Ehegatten, ebesichen oder legitimiteten Descendenten, Ascendenten, Wolf- oder halbegeschwistern, so das also einzig nur diese iztgenammen Personen mit deren Erseaung verschont bleiben.
- 2) Die Größe ber Abgabe ift, mit Rucksicht auf die Rabe ber Verwandtschaft, dahin bestimmt, daß Collateral-Verwandte des Iten und Aten Grades, mithin Vater- oder Mutter-Geschwister, Bruder- oder Schwestertinder und Geschwisterkinder Vier von Hundert, entferntere Verwandte aber und dem Erblaster gar nicht Vestenudete Sechs von Hundert von dem reinen Ertragt des ihnen Jusalleiden zu erlegen haben.
- 3) Hievon werden nur ausgenommen Erbtheile und Vermächtnisse, welche a) unter 100 Athlir. Ert. betragen, b) zu milden oder gemeinnühigen Awerken bestimmt sind, c) Alimente oder Jahrgelder zum Unterhalte benannter Personen, auf Lebenskeit oder auf gewisse Inhre sesssen, und d) die den Euratoren von Erbschaften und Testaments-Vollziehern bestimmte Remuneration, in soferne solche die Gumme von 500 Athlirn. nicht übersteigt.

mit i 4) Im Fall bet, jur Entrichtung ber Stener Berpfichtete vor beren wirklichen Bezahlung verstorben und wiederum entferntere Verwandte ober Fremde zu Erben haben sollte, so ist zwar nur eine einfache Teuer, indesien nach Maasgabe der zur Anwendung tommenden bochsten Bestimmung zu erlegen. Trifft diese Abgabe mit dem Decem zusammen, so ist dene zuwog abzugieben und von dem sodann Nebrigbleibenden zu deriniren.

5) Die Auflage ift in der Negel spatestens binnen Jahres und Tages, bom Tode bes Erblaffers angerechnet, ju bezahlen und zwar nach ber auf Gewissen ju machenden, erforderlichenfalls durch Productrung ber Erbsschafts Papiere, nach Anteinung bes ber Gerbertung best Decems ublichen Berfahrens, ju bestärkenden und ben einzelnen legirten Gegenständen durch

Taration ju bergewiffernben Aufgabe.

6) Für ben richtigen Abtrag haften Executores testamenti, Curatores hereditatis, ober in beren Ermangelung die Jutestate ober Testaments-Erben, so wie deren Bevollmächtigte, und zwar personlich und in soliclum. Die versämmte Megabe wird mit geoppetter eine wissentigmurchtige aber mit derifacher Erlegung des wahren Betrags bestraft werden.

7) Die Erhebung dieser Abgabe ist in ber Stadt und Landwehre bem Decems-Departement, in Trademunde, in ben Kammeren Dorfern und aus den jum Stadtgebiete gehörenden Gutern ben Herren ber Rammeren, in ben Dorfschaften ber milben Stiftungen, welche unter hiesiger Hoheit stehen, beren Berfehren übertragen worden.

Actum et decretum in Senatu Lubecensi publicatumque sub Sigillo d. 12. Aug. 1808.

(L. S.)

1809, Map 17.

tune of 3 many 2 har many 3.

## Erneuerte Verordnung und Tare

wegen der Thorsperre, and Lond 1

Um die Einnahme ber Thorspere bem Aerario publico firffig ficherer und ergiebiger ju machen, hat Ein Sochweifer Rath, nach beefalitger Uebereinkunft mit ber Ehrliebenden Burgerfchaft, folgende veranderte Einrichtung und Tare, welche mit dem a. Junius b. J. in Wirksamleit tritt, beschloffen, und wird solche hiemit zu Jedermanns Nachachtung öffentlich bekannt gemacht:

- 1) Mit der Sperrung der Thore im allgemeinen verbleibt es ben der bisherigen Anotonung, nach welcher foldie nur ben bent holften, Burg- und Mublenthore flatt findet, das hurterthor aber mit dem Anfange der Sperre geschlossen wird.
- 2) Die Sperre beginnt gwar jeden Abend gu der bisher gewohnlichen Zeit, endigt sich aber durch alle Monate des Jahre allererst um 12 Uhr, und theilet sich in der Beitabschnitte, wodon sich der erste in den dier Monaten November, December, Januar und Februar um 9 Uhr, in den übrigen Monaten um 10 Uhr, der zweite um 11 Uhr und der dritte mit dem Schlage 12 Uhr endigt.

ni dm: Der Anfang eines jeden Abschnitts wird durch den gewöhnlichen Trommelschlag angedeutet, doch daß um au Uhr nur zweimal getrommelt, und um 12 Uhr ohne Trommelschlag das Thor ganzlich geschlossen wird.

5) Das Sperrgeld wird nach folgender Tare bezahlt:

| on an enter our Country of Constitution of Con | Bom Anfo<br>ber Sper<br>bis resp<br>9 und 10 1 | re  | Von resp.<br>9 und 10 Uhr<br>bis 11 Uhr |            |    | 4d ONDER    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|------------|----|-------------|--|--|
| Cin Bugganger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 Schillin                                     | 1g. | 3                                       | Schilling. | 14 | Schilling.  |  |  |
| Ein Reuter mit feinem Pferbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 5                                            |     | 6                                       | 3          | 8  | 1           |  |  |
| Ein lediger Bagen oder Schlitten oder fonftis-<br>ges Juhrmert, worauf Niemand befindlich<br>ift, mit, 1 oder 2 Pferden bespannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 t                                            |     | 6                                       | 7.5        | 8  | e Jeon      |  |  |
| Ein Bagen, Chlicten oder fonftiges Fuhrmert,<br>mit einer ober mehreren Perfonen befeht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | YYCE.                                          | 37  | 9                                       | 31/42      |    |             |  |  |
| mit 1 ober 2 Pferben befpannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 . 1                                          |     | 12                                      | 1          | 16 | 1           |  |  |
| mit mehreren Pferden befpannt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16 1                                           |     | 24                                      | 1          | 32 | 1 1         |  |  |
| Gine leere Ganfre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 1                                            |     | 6                                       | antiorm    | 8  | warmin.     |  |  |
| Eine Canfee, morinnen Jemand fitt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 -                                            | 000 | 12                                      | out of any | 16 | our a death |  |  |
| Sedes lofe Pferd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 5                                            | -   | 1                                       | 11-0       | 2  | Min Const   |  |  |

- 4) Alle ein: und auspassirende Fußganger, Renter und Juhrwerke haben vorbemerktes Sperrgeld in der vor jedem Thore dorhandenen Bude des Einnehmers zu erlegen und von demfelben ein Blechzeichen entgegenzunehmen. Diefes Zeichen muß an die Wache, welche bey den zu diefem zwecke eingerichteten Barrieren positit ift, abgegeben werden. Es bestinden sich diese Barrieren
  - 1) Fur Auspaffirende, ben ber Seitenpforte, welche an allen bren Ehoren Ausgangs linter Sand vorhanden ift.

2) Für Einpaffirenbe,

a) am Solftenthore, ben ber über ben Stadtgraben führenden Brude, b) am Burgthore in dem Thurm-Gewolbe neben der Bollbude, und

- c) am Muhlenthore (wofelbst von den Einpassirenden auch das Spertgeld in der außerhalb des Thors befindlichen Bude des Einnehmers zu erlegen ist,) ben der Seitenpforte des Thors, Ausgangs rechter Hand.
- 5) Nur Fuhrwerke, Reuter, Pferde und anderes Wieh werden durch bie große Thorpforte durchgelaffen. Fußganger paffiren beim hinausgeben burch die Seitenpforte, Ausgangs rechter Sand.
- 6) Nach eingetretener Sperre darf ohne Ablieferung bes vom Einnehmer ben Erlegung bes Sperrgelbes entgegen genommenen Zeichens, die Wache Niemanden durch die vorbemerkten für Eine und Auspassirende vorhandenen Barrieren eine oder auslasseit. Wer sich dieser Ablieferung unter irgend einem Borwande weigert, oder sich durchzuschleichen such, ist von der Wache anzubalten.
- 7) Ein jeder Eine und Auspassirende, es sen ju Fuß, ju Wagen ober ju Pferde, hat zur Vermeidung aller Zögerung das zu erlegende Sperrzet in Bereitschaft zu halten, und darf einiges Umwechseln der Mungforten von dem Einnehmer nicht fordern. Reuter und Fuhrwerte muffen auf dem Fuhrwege vor des Einnehmers Bude anhalten, woselbst ihnen sodant das Sperrzeld abgefordert und dagegen das an der Barriere wieder abzugebende Zeichen überliefert wird.
- 8) Nur Kinder, welche noch auf dem Arme getragen werden muffen, find von Etlegung des Sperrgeldes fren. Andere Kinder werben den Erwachsenen gleich geachtet.

. Siger of Alle Fracht, Bleichers, Difte und Gartner - Wagen, auch biefige Rnochenhauer, Garbereiter und Greifchlachter mit ihrem eingefauften Biebe Durfen mabrend ber erften halben Stunde ber Thorfperre ohne Erlegung bes Sperrgelbes ein : und auspaffiren. Sonft aber burfen sollbare Maaren und Sachen und mit bergleichen belabene Wagen und Rarren mabrend ber Sperre meber ein: noch ausgelaffen werden, und find gu diefem Enbe bie Bachen gur forgfaltigen Bifitation verpflichtet.

10) Die Bachen haben nur lediglich Die Beichen abzuforbern, folche fofort in eine jur Sand babende Buchfe ju fteden, und burfen fich mit

Entaegennahme bes Belbes schlechterbings nicht befaffen.

Go wie nun Gin Sochweiser Rath erwartet, bag Jebermann biefe Anordnung genau beobachten, fich gegen die Bache und Sperrgelbe Einnehmer ordentlich und bescheiden betragen, und deren Unweisungen ohne Biderfeglichfeit Folge leiften werbe, fo wird auch ben Berren Rrieges Come miffariis aufgetragen, gegen Die Straffalligen mit allem Ernfte zu verfahren.

Actum et decretum in Senatu Lubecensi publicatumque sub Sigillo d. 17. Maii 1809.

the state of the s

## value games was a notification, and weeking species

Die Entrichtung einer Abgabe von öffentlichen Berfaufen und Muctionen an das St. Minnen Armen : und Werkhaus betreffende a more para neutrone a un ma sont de mais

E and making productions are a minimum to the above of the Rachbem Ein Bochweifer Rath, auf gepflogene Communication mit ber Chrliebenden Burgerschaft, gur Bermehrung nothiger Ginkunfte bes St. Aunen Armen- und Werthauses verorduet hat:

baß in Butunft von allen offentlichen Bertaufungen und Auctionen in ber Stadt und binnen ber Landwehr bon Waaren, Meublen, Schiffe-Parten und Immobilien, Ein Biertel von Sundert vom Rauf. gelbe erleget, und zwar von bem Auctionario und ben beeidigten Datlern bem Verkaufer mit den übrigen Auctions. Kosten gekurzet, oder von selbigen eingehoben und monatlich an das St. Annen Armenund Werkhaus abgeliefert werde, als von welcher Abgabe nur die Leishhaus-Auctionen und diejenigen Meubel-Auctionen, deren Ertrag nicht über 300 Mark, wie auch öffentliche Verkaufungen ben Concursfällen und gerichtlichen Subhastationen befreiet bleiben;

so wird diese Anordnung hiemit zum Behuf ihrer nunmehrigen Einsuhrung, a die publicationis, und zur Nachachtung der Beisommenden, Obrigseitlich besannt gemacht. Ita decretum in Senatu, publicatumque sub Sigillo d. 15. Januarii 1796.

(L.S.)

1809, Mars 11.

Me. 5.

Stempel - Taxe und Verordnung für die freie Banfestadt Lübed und deren Gebiet;

Went Ein hochweiser Rath, nach getroffener Uebereinkunft mit ber Ehrliebenden Burgerschaft, jur Bestreitung eines Theise der diese Stadt überkommenen schweren Lasten, am heutigen Tage eine Stempel-Tage und Berordnung publicirt hat; so wird solches hiemit ju Jedermanns Wissenschaft gebracht, auch Allen und Jeden, sowohl in der Stadt als im Gebiete derselben, ernstlich anbesohlen, vom 1. May d. J. an solcher Stempel-Tage und Berordnung ben Vermeidung der darin angedroheten Strafen in allen Punkten aufs genaueste zu geleben.

Actum et conclusum in Senatu Lubecensi d. 11. Mart 1809, publicatumque sub Sigillo.

(L.S.)

(30.)

#### 9. 1. Tare.

### I. Rach Stud = und Bogengabl.

Ifte Claffe, ju 1 Bl.

No. 1. Rleine hiefige Ralender.

No. 2. Offene Frachtbriefe.

2te Claffe, ju 2 fl.

- No. 3. Die hiefigen großern Ralender, mit Ausnahme ber Staatstalender.
- No. 4. Jedes einzelne Connoissement.
- No. 5. Jeder Bogen der Schriften, welche in den ben sammtlichen Untergerichten, auch der piorum corporum, zu verhandelnden Sachen übergeben werden; mit alleiniger Ausnahme berjenigen Sachen, welche die Stadt-Kasse, oder ein anderes Departement, in offentlichen Angelegenheiten bey einem dieser Gerichte zu führen hat.
- . No. 6. Jebe mit diesen Schriften in forma probante übergebene Unlage, ohne Rucksicht auf Inhalt und Bogenzahl, wenn solche nicht an sich schon dieser Abgabe unterworfen ist; mit naherer Beziehung auf §. 9.
- No. 7. Jeder Bogen von Copien, welche von herren Secretarien und Actuarien vidimirt werden.
- No. 8. Die vidimirten Copien ber ad Acta producirten Documente.
- No. 9. Decreta Ampl. Senatus und Bescheibe sammtlicher Gerichte, welche ein bloßes Communicetur oder eine Fristertheilung enthalten.
- No. 10. Ranglen-Attefte über geschehene Insimuation ber Decretorum et Conclusorum Ampl. Senatus sowohl als auswärtiger Gerichte.
- No. 11. Attefte offentlicher Beamten in Privatfachen.

No. 12. Jeber bibimirte Ertract Protocolli ber sammtlichen Berichte, ber offentlichen Departements und Deputationen, wie auch der Notarien, wenn berselbe jum Gebrauch in Privatsachen bienet.

No. 13. Rleine Reifepaffe.

No. 14. Bichtzettel.

#### 3te Claffe, ju 4 fl.

- No. 15. Biefige Staatsfalenber.
- No. 16. Jeder Bogen von den beim Niedergerichte eingereichten Appellations. Beschwerben und von allen Schriften, welche extrajudicialiter ben Amplissimo Senatu, oder beim Ober und Appellations. Gerichte in der Revisions- und Oberrevisions-Instanz, oder auch per modum beneficii Supplicae übergeben werden; jedoch mit der unter No. 5 bemerkten Ausnahme.
- No. 17. Jebe ben biefen Schriften in forma probante befindliche Anlage, ofine Ruckficht auf Inhalt und Bogenzahl, wenn folde nicht ichon an sich biefer Abgabe unterworfen ift; mit Beziehung auf §. 9.
- No. 18. Jeber Bogen von Defensions Schriften ben Inquisiten, aus beren Bermögen bie Bertheibigungskosten entrichtet werben.
- No. 19. Jeber Bogen von Inventarien, sie mogen Mo- ober Immobilia betreffen, (die Zubringungs : Inventarien nicht ausgeschlossen); imgleichen jeder Bogen der von Auctionarien, Maklern, Amte-Aeltesten oder Notariis ausgesertigten Berechnungen oder Protocolle von Auctionen.
- No. 20. Jeber ber vier ersten Bogen von vibimirten Rotarial : Translationen und sonstigen Rotarial : Ausfertigungen, welche nicht unter andern Rubriken besonders vorkommen. (vid. No. 58). Die übrigen Bogen sind frep.
- No. 21. Bescheibe und Interlocute sammtlicher Gerichte, auch Decreta Ampl. Senatus, welche Beisungen ober Bescheibe enthalten.
- No. 22. Documenta aff- et refixionis, beegleichen Documenta impositi arresti.

- No. 23. Tutoria, Curatoria und Mentliche Quitungen.
- No. 24. Echt : und Rachstzeugniffe.
- No. 25. Nachweisungen und Ertracte über Immobilien, Pfandpofte u. bgl. aus bem Obern : und Niedern Stadtbuche, auch den ben andern Behörden vorhandenen Land Erbe- und Rentebuchern, aus bem Berlaffungsprotocolle und aus Schuld- und Pfandprotocollen.
- No. 26. Nachweisungen und Ertracte aus Rirchen : Werthausern wegen Graber und Rirchenftuble.
- No. 27. Ertracte aus Rirchenbuchern; Tobtenfcheine; Lebensattefte.
- No. 28. Lostundigungefcheine ber Rangleiboten, Unfagen zum Pfandprojeffe.
- No. 29. Geburtebriefe ben ber Ranglep.
- No. 30. Lehrbriefe.
- No. 31. Runbichaften.
- No. 32. Decreta A. S. pure denegatoria in Gnabensachen ober in Sachen voluntariae jurisdictionis.
- No. 33. Directoria Actorum ben Inrotulationen.
- No. 34. Proclamationofcheine ben verlehnter Leute und Tagelohner fleinen Bochzeiten.

#### 4te Claffe, au 8 Bl.

- No. 35. Der erfte Bogen von Subhaftatione, Sauspfand, Einwaldt- aunge- und Proclamatione, Prozessen.
- No. 36. Decreta A. S., wodurch Proclamationsprocesse bestätiget werben.
- No. 37. Die großeren Reifepaffe.
- No. 38. Begebriefe.
- No. 39. Bollmachten ber Procuratoren und Sachwalter in hiefigen Gerichten.
- No. 40. Burgerzettel, wenn nur die Einwohnerschaft gewonnen wird.
- No. 41. Brauereide.
- No. 42. Matter : Attefte.

- No. 43. Obductionsisseine, ausgenommen ben Untersuchungen gegen Unvermögende.
- No. 44. Borfen-Affichen, welche Auctionen und folche Schiffe betreffen, Die Fracht fuchen.
- No. 45. Proclamationsscheine ben ber Memter fleinen Sochzeiten.
- No. 46. Concessionesicheine ber Bette und anderer offentlichen Beborben. Bergl. jedoch No. 62.

#### 5te Claffe, ju 1 Mart.

- No. 47. Seebriefe, Geepaffe und Certificate ben ber Ranglen.
- No. 48. Jebes Erempfar ber hiefelbst und auswarts affigirten hiefigen Proclamatum, Notisicationen ober sonstigen Edictalium.
- No. 49. Alle hiefelbst ausgefertigte Kanzley und Notarial-Wollmachten; wie auch auswarts ausgestellte und hier zu gebrauchende Bollmachten, so ferne sie nicht unter No. 39. gehören.
- No. 50. Burgerzettel, wenn handwerter, ober bie ihnen gleich ju achten, bas Burgerrecht gewinnen.
- No. 51. Aussprüche.
- No. 52. Burgichafte-Verschreibungen, jedoch mit Anwendung bes §. 18; Erbschafte- und Administrations-Abschlusse, Neverse, Verzichte, Transacte und Privatvergleiche; so wie überhaupt alle Vertrage und Contracte, welche nicht unter einer andern Aubrit vorkommen.
- No. 53. Proclamationsicheine ben anbern Sochzeiten, wo die Bahl der Gafte nicht über 30 Personen ist; besgleichen fur ansaffige Landleute, und fur Auswartige, die sich hier proclamiren laffen.
- No. 54. Commissoria Ampl. Senatus und Commissions Protocolle. Bergl. jedoch &. 11.
- No. 55. Schutscheine.
- No. 56. Der erste Bogen taufmannischer Parere. Die ubrigen Bogen find fren.
- No. 57. Subsidiales.

#### 6te Claffe, ju 1 Df. 8 Bl.

- No. 58. Jeber Wechselprotest, ohne Rudflicht, ob einer ober mehrere Wechsel barin benannt sind; es mogen erste Ausfertigungen ober Duplicate seine. Bidimirte Abschriften einmal bereits ausgefortigter Proteste sind fren.
- No. 59. Die Endurtel in allen in den Gerichten anhängigen Sachen; die Erkenntniffe, wodurch nach einem interponiten Nechtemittel ein Bescheid, Interlocut oder Urtel, entweder deffelben Gerichts, oder einer niederen Instant res oder confirmiert wirte.
- No. 60. Decreta A. S., welche ben Erkenntniffen sub No. 59. gleich find.
- No. 61. Burgergettel, wenn bas Burgerrecht von Bornehmeren gewonnen wird.
- No. 62. Decreta A. S. und resp. Extracte auß dem Niedern-Stadtbuche in Gnadensachen, oder in welchen eine Bedienung, ein Privilegium, eine Dispensation, Bewilligung, venia aetatis, oder Erklärung zur Kauffrau u. w. dgl. m. ertheilet wird, oder in welchen Iddeptionen, Einkindschaften, wechselseitige Schenkungen, Bergleiche z., imgleichen Curatores absentium, procligorum, suriosorum s. mente captorum resp. consumiret und ernannt werden; so wie auch Notarial Documente über die Einwendung der Oberredisson und die auf Berufungen an die höchste Instanz erlassenen Decrete.

#### 7te Claffe, ju 2 Df.

No. 63. Bobmereibriefe.

No. 64. Briefe an Juristenfacultaten, wenn in Partheisachen auswarts gesprochen wird.

No. 65. Der erfte Bogen von Schiffeverflarungen.

No. 66. Decreta A. S., wodurch Motarien angestellt werben.

No. 67. Salvi Conductus.

#### 8te Claffe, ju 3 Dt.

- No. 68. Extracte Niebern : Stadtbuchs, in welchen Niefervationen ber Spillgelber und andere auf Gutergemeinschaft sich beziehende Ehevertrage bestätiget werden.
- No. 69. Proclamationescheine ben Sochzeiten, wo die Zahl ber Gaffe über 30 Personen hinausgeht; auch wenn zu Gaste gefahren wird.
- No. 70. Die Bedingungen, unter welchen Fremde auf Schutgelb angenommen werben.

#### 9te Claffe.

- No. 71. Ein jedes Blatt ber hiefigen Unzeigen 3 Pfenninge. Die Bei- lagen find fren.
- No. 72. Der erste Bogen von handlungs Societats Contracten 2 Rthfr.
- No. 73. Der erste Bogen von Chevertragen und vaterlichen Dispositionen unter Rindern 2 Ribst.
- No. 74. Der erste Bogen von Testamenten, Codicillen, Fideicommissen, Erbverträgen, Donationibus inter vivos et mortis causa 5 Risser; Beilagen oder Nachträge zu letzten Willensverordnungen a Kthstr. Ist in einem Testamente, Codicille u. s. w. eine Beziesung auf ein Geseinwuch enthalten, so wird der erste Bogen mit 10 Athly. bezahlt.
  - 11. Nach dem Werthe oder der in ben Schriften ic. ans gegebenen Summe.
- No. 75. Cessionsacten (vergl. jedoch & 18.) und Rauf- ober Tauschbriese von Immobilien oder liegenden Gründen in der Stadt und deren Gebiet, auch von Schiffen und Schiffsparten, sie mögen öffentlich oder unter der Hand verkanft werden, bezahlen 1 per mille, mit der Bestimmung, daß die kleineren Summen unter 500 Mk. sür volle 500, und die über 500 Mk. für volle 1000 Mk. gerrechnet werden.

Liegt auch ben ber Hebernahme eines Grundftucks, es fen ftabtifch ober bauerlich, fein eigentlicher Rauf ober Taufch jum

Grunde, wie es ;. B. nicht felten ben Sausbriefen vortommt, fo wird bennoch die Albgabe in obigem Berbaltniffe erlegt.

- No. 76. Ift ben Kaufcontracten ftatt ober neben dem Kaufschillinge eine Rente, Grundmiethe u. dgl. stipuliret, so wird diese auf ein ju 3 pCt. belegtes Copital reducirt, und darnach die Abgabe bezahlt.
- No. 77. Hppothekwechsel, Obligationen, Schuldscheine und Pfandversschreibungen, auch Depositionöscheine bezahlen i per mille, nach ber Bestimmung sub No. 75.
- No. 78. Schriftliche Pachte, Hauere ober Miethcontracte auf ein Jahr ober auf kurzere Zeit, jahlen von der verabredeten Pacht oder Miethe † p.Ct. If der Contract auf mehrere Jahre geschlossen, so wird für jedes Jahr † p.Ct. erlegt. Ben Contracten auf Lebenszeit wird das Lebensalter auf 70 Jahre angenommen. Hauere oder Miethcontracte, ben denen die Miethe eines Jahres oder dein ganzes Jahr berechnete, wenn gleich auf kurzere Zeit geschlossen Miethe keine 100 Mk. beträgt, sind von der Abgade fred. Ben vorkommender Berechnung gilt alles, was unter 50 Mk. ist, sit volle 50 Mk., und was über 50 Mk. beträgt, sir volle 100 Mk. So wird z. B. sür einen Contract auf 6 Monate, zu 40 Mk. pr. Monat, 10 fil., und sür einen Contract auf 4 Jahre, zu 120 Mk. surs Jahr, 20 fil. Stempelgebühr erlegt.

Eine jebe Prolongation ift einem neuen Contracte gleich zu achten, sobald barüber etwas Schriftliches, es fen auf bem alten Contracte, ober in einem besondern Instrumente, aufgesest wird.

No. 79. Charteparthien bezahlen fur jebe Schiffslaft 1 fil.

= uber 200 Laft . . .

| für | ein | Schiff | bon | 25  | Laft | unt | bar  | unte | r | im | Ga | ngen | 1 |     | 8 | ßſ. |
|-----|-----|--------|-----|-----|------|-----|------|------|---|----|----|------|---|-----|---|-----|
| =   | =   | =      | =   | 26  | bis  | 50  | Cast |      |   |    |    |      | 1 | Mt. | - | \$  |
| =   | =   | =      | 5   | 51  | bis  | 100 | Laft |      |   |    |    |      | 1 | Mt. | 8 | 5   |
| =   | :   | =      | =   | 101 | bis  | 150 | Laft |      |   |    |    |      | 2 | Mt. | - | =   |
|     | :   | =      | 5   | 151 | bis  | 200 | Paff |      |   |    |    |      | 3 | Mr. | - | =   |

No. 81. Beile und Defibriefe von hiefelbst gebaueten Schiffen bezahlen fur jede Schiffslaft 2 fl.

No. 82. Mufterrollen ber Schiffe bezahlen

NB. Die Schiffslaften werben immer von ber Große verstanben, wie sie allhier ordnungsmäßig gemessen werben.

§. 2

3um Beweise, daß von den in dieser Verordnung benannten Schriften und Auffägen ze. Die vorzedachte Algade entrichtet worden, sind solche in einer Ede mit einem angemessenen Stempel zu bedrucken und von einem Burger bes Oepartements mit bessen Namen zu bezeichnen.

Epnnoissemente, Frachtbriefe, Ralender und Anzeigen find bloß

mit einem Stempel gu berfeben.

. 3

Ein ben ber Ausfertigung verungludter Bogen, von dem die Abgabe schon entrichtet worden, kann gegen einen neuen für i fil. auf dem Stempel-Bureau umgetauscht werden. Nur darf das Document nicht schon mit der Namensunterschrift der Interessenten verseben, oder sonst wirklich vollzogen seyn.

§. 4.

Der Regel nach muß gleich ben ber Ausfertigung einer dieser Alsgabe unterworfenen Schrift ober Aussache die vorgeschriebene Albgabe entsrichtet werden, und demnach das Papier des munch schon mit dem Beweise geschehener Entrichtung versehen senn. Kann aber solches nicht geschehen, so mus doch, ben der im §. 5. bestimmten Strafe, das Fehlende innerhalb 14 Tagen von Zeit resp. der Vollziehung und Unterschrift des letzen Subscribenten ergänzt und das Document mit dem Beweise entrichteter Gebuhr versehen werden.

6. 5.

Wenn von ben Schriften, Documenten, ober fonstigen Auffagen, welche biefer Abgabe unterworfen find, lettere nicht fogleich resp. ben ber

Ausfertigung, ober boch innerhalb ber im f. 4 nachgelaffenen Frift gehderig entrichtet worben, und sie nicht mit bem beffalls erforderlichen Beweise verfeben find; jo foll sowohl ber Ausfteller als auch der Empfänger eines folchen Documents, außer der erlegten oder noch zu erlegenden Stempelgebiht, die vorgeschriebene Abgabe vierfach bezahlen, und außerdem ein Jeder noch vier Reichsthaler erlegen.

6. 6.

Bon hiesigen Sandwerks : Memtern durfen keine Lehrbriefe und Runbschaften anders, als mit dem Beweise geschehener Entrichtung der vorgeschriebenen Abgabe versehen, ben eigener Berantwortlichkeit der Amte-Meltesten, Inhalts &. 5, ex propriis, ausgegeben werden.

6. 7.

Die Proclamationsicheine zu ben Aufgeboten in ben Stadtfirchen find spatestens vor dem zweiten Aufgebot, unter Entrichtung ber vorschriftsmäßigen Abgabe, ben bem Spielgraven einzulosen, und bem Kuster, in bessen Kirchspiel bas Aufgebot geschieht, einzureichen, indem letzterer, bevor solches geschehen, ben Bermeidung der §. 5 bestimmten, von ihm aus eignen Mitteln zu erlegenden Strafe, die zweite Proclamation nicht aufgeben darf. Die Landleute haben die erforderlichen Proclamationsscheine ben der ordnungsmäßigen Behörde abustordern.

§. 8.

Der Verleger ber abgabepflichtigen Kalender barf folche ungestempelt weder felbst verkaufen, noch jum Verkaufe ausgeben, ben Vermeidung ber Strafe bes 6. 5. für jedes Stuck.

6. 9.

Wenn die gerichtlich und außergerichtlich zu übergebenden Anlagen nicht in solchen Aufsteen bestehen, die schou an und für sich selbst dieser Abgabe unterworsen sind, (als in Ansehung welcher es lediglich ben der Verftigung des §. 4 verbleiber); so steht zwar den Partheien frey, statt der Bezeichnung dieser Anlagen selbst, sie einzeln oder zusammen mit einem der Tage (Nr. 5 und 16) und der Jahl der Anlagen angemessenen Umschlages bogen versehen zu lassen; nur muß sodann den 2 Arhstr. Strafe die Bezeichnung einer seden Anlage nebst der Rubrit der Schrift, zu welcher sie gebort,

auf ber Salfte bes Bogens, worauf die Abgabe bemerkt ift, geschrieben, und ber Bogen gang umgelegt werben.

Bon ben, ben Original : Anlagen beigelegten, nicht vidimirten Ab-

schriften berfelben ift feine Abgabe zu bezahlen.

§. 10.

Suppliten, Memoriale, Sassichriften, Beilagen und sonstige Schriftstude, welchen es an dem ersorderlichen Beweise der richtig und zur gehörtigen Zeit bezahlten Abgabe fehlt, sollen zwar angenommen werden; doch ist sobgist oder der eine aber bei etwa noch gar nicht erlegte Abgabe und die im §. 5 bestimmte Strafe zu entrichten. Zu dem Ende haben sammtliche Gerichte und sonstige obrigseitliche Behörden auf die ben ihnen vortomkenden Contradentionsfälle genau zu achten, und den Uniständen nach entweder die Abgabe nehlt der Strafe zu achten, oder auch ungefäumt dem Praesici des Stempeldepartements den vorgesommenen Fall augustigen.

§. 11.

Alle diffentliche, in Stadtgeschäften und von obrigkeitlichen Behörben ex officio erlassen Ausfertigungen sind dem Stempel und der Abgabe nicht unterworfen. Dasselbe gilt von unentgeltlichen Expeditionen auf der Ranzlen; doch muß in den letzteren das Gratis ausbrücklich bemerktwerden.

Schriftstude für Partheien, welche bas Armenrecht erlangt haben, find zwar auch vorläusig ohne Stempel anzunehmen und auszufertigen; sie sind jedoch in einer Ede mit dem Worte: Armensache zu bezeichnen, auch ist über solche Sachen ein genaues Berzeichniß zu halten, und folches alliährlich von den Gerichten dem Stempeldepartement einzureichen. Wird die Gegenparthen in die Rosten verurtheilt, so ist der ganze Betrag des Stempels ebenfalls zu ersegn und an das competente Gericht, von diesem aber an das Stempelbireau einzuliesern. Aragt die Parthen, welche das Armenrecht erlangt, ihre Kosten selbs; so muß sie, sobald sie zu besierem Bermögen gelangt, den Belauf des Stempels nachbezahlen.

Obligationen der Stadt-Raffa, so wie alle Contracte mit berfelben, auch mit andern offentlichen Departements, Rirchen, Schulen und frommen Stiftungen, sind von dem Stempel und der Abgabe gleichfalls fren.

6. 12.

Ben allen Ausfertigungen bezahlt, ber Regel nach, ber Aussteller ober ber, welcher ein Document für sich ausfertigen läßt, diese Abgabe. Werben mehrere Originale fur mehrere Contrabenten ausgefertiget, so bezahlt jeder das Seinige, falls darüber nichts anderes verabredet ift.

Ben offentlichen Andfertigungen bezahlt sie salvo regressu berjenige, auf bessen Berlangen die Audfertigung geschieht, oder der sie rechtlich veranlaßt; 3. B. ben Depositionescheinen der Deponent, unbeschadet sei-

nes etwanigen Unfpruchs auf Erftattung.

5. 13

Punctationen und dergleichen vorläufige Berabredungen über abzuschließende Contracte tonnen zwar fure erfte auf ungestempeltem Papier geschrieben werden; sie mussen jobald daraus geklagt werden foll, und auf allen Fall vor der Aussein werde, jobald daraus geklagt werden soll, und einfer Contract entworfen wird, ben Bermeidung der §. 5. bestimmten Strafe, mit demjenigen Stempel versehen werden, welchen der formliche Contract erfordern wurde.

§. 14.

In Ansehung der Contracte über Immobilien ift noch folgendes bestimmt:

- 1) Jeder Contract, burch welchen eine Beranderung des Eigenthums veranlaßt wird, es mag die Lieferung und die Bezahlung bestimmt und bedingt senn, wie sie will, ift als ein Kaufcontract anzusehen, und darnach die Abgabe zu bezahlen.
- 2) Ein Taufchcontract, wodurch zwen oder mehrere Immobilien gegen einander vertauscht werden, wird wie ein zwiefacher Kaufcontract angeleben.

§. 15.
Finden sich unter dem Radfasse eines Verstorbenen dieser Abgade unterworfene Documente und Schriften, welche nach dem 1. May 1809 ausgesertigt worden, und welchen es an dem Beweise gehörig bezahlter Abgabe fehlet; so mussen die Erben oder Administratoren des Nachlasses diese Abgabe, nebst der von dem Erblasser verwirkten Strafe des §. 5. innerhalb

8 Wochen von ber Zeit, ba fie zuerst Biffenschaft babon erhalten haben, prompt und unweigerlich entrichten, ben Bermeibung boppelter Strafe.

§. 16.

In den Fallen, da die Abgabe von einem schon ausgefertigten Doeumente entrichtet wird, ist der Inhaber desselben keinesweges verbunden,
bessen Inhalt aufgeben oder es zur Untersuchung vorzulegen, sondern er
entrichtet die Abgabe auf seine Gefahr, nach feiner eigenen Angabe, und
wird, daß solches gescheben, von den Einnehmern, mit Beisugung des
Dati, auf der umgekehrten Seite bezeugt.

9. 17.

Die in gerichtlichen und außergerichtlichen Sachen ber Gegenparthen ju communicirenden Copien der Schriften find von diefer Abgabe frey.

6. 18.

Sat ein Document schon eine Abgabe bezahlt, und es kommt noch ein anderes gleichfalls zur Abgabe pflichtiges Geschäft in oder auf demselben Documente hinzu, z. B. zu einer Obligation eine Burgschaft oder Cession, so ift alsbann bas Rebengeschäft von der Abgabe fren.

6. 19.

Nicht sowohl nach dem Namen und der Form des Geschäfts, welschen die Interessenten demselben geben, sondern nach dem Wesentlichen defelben wird die Bezahlung der Abgade beurtheilet. Ift es der verschiedenartigen Modificationen halber zweiselhaft, wohin ein Geschäft zu gablen ift; so hat das Departement darüber zu entscheiden.

§. 20.

Jebe Berurtheilung in die Roften begreift Diese Abgabe ftillschweisgend unter sich.

§. 21.

Es befreiet hiefige Burger und Einwohner, auch diefer Stadt Untergehörige nicht, wenn sie ihre, diefer Abgabe unterworfenen Geschäfte auf benachbartem, fremden Gebiete vollziehen, sondern in solchen Fallen muß die Abgabe dennoch ben Strafe des §. 5. erlegt werden. 6, 22,

Burbelfich Jemand unterfangen, Schriften und Papiere mit einem nachgemachten Zeichen geschehener Bezahlung biefer Abgabe zu verfälschen, ber soll mit ber gesehlichen Strafe bes Falsi ober sonst ben Umftanben nach schwer bestraft werden.

§. 23.

Sachwalter und Procuratores sind für die genaue Befolgung dies fer Ordnung in Sachen, welche sie für andere führen, gehalten; so auch die Notarien ben den von ihnen versertigten Instrumenten, und söllen solche ben jedem Contraventionöfall die Errafe des S. 5. aus eiges den Mitteln erlegen. Fände siche, daß sie dieselbe ihren Prinzipalen und Requirenten in Nechnung gebracht hätten; so sollen sie diese Unsugs halber noch besonders auf das nachdrücklichste bestraft werden.

§. 24.

Diese Berordnung erstreckt sich nicht nur auf biese Stadt, sondern auch auf beren gesammtes Gebiet.

#### Register

#### uber die Stempel = Tare und Berordnung.

21.

Abgabe, erftredt' fich auf die Stadt und ber ren Gebiet, S. 24.

, von wem folde ju entrichten, S. 12.

Actuariats Bibimationen, S. 1. Dr. 7. Abminiftrations: Abfchluffe, S.1. Dr. 52.

Affixionis documenta, vid. documenta.

Amte: Aeltefte, beren Berechnungen unb Pro: tocolle von Auctionen, S. 1. Mr. 19.

Anlagen, ber ben ben Untergerichten übergebes nen Ochriften, S. 1. Dr. 6.

, der Schriften, welche extrajudicialiter ben A. S. oder beim Gere und Appellationsgerichte, in Revisorio ober auch per modum Supplicae übergeben werden, S. 1. Nr. 17. ju einer Schrift fonnen auch mit einem

Umichlage Bogen verfehen werden, §. 9.

Anfagen gu Pfanbproceffen, S. 1. Mr. 28. Angeigen, hiefige, S. 1. Mr. 71. S. 2.

Armen fachen, wie es in Unfehung bes Crem; pels damit gu halten, S. 11.

Atte fte ber Rangley, über geschehene Insinuar tion ber Decretorum et Conclusorum A. S., §. 1. Mr. 10.

ber Daffer, S. 1. Dr. 42.

offentlicher Beamten in Privatfachen, S. 1. Dr. 11. Auctionarien, beren Berechnungen und Pratocolle, G. 1. Mr. 19.

Aufgebot, zweites, barf, ohne bag ein Proclamationsichein vom Spielgraven beigebrachtift, nicht geschehen, S. 7.

Ausfertigungen, bie ex officio erlaffen wer: ben, find frey, S. 11.

5. 1. Rr. 20.

Musfpruche, S. 1. Dr. 51.

Austaufdung eines ichon geftempelten, aber verungludten Bogens, S. 3.

Ausguge, vidimirte, von Protocollen ber fants iichen Gerichte, öffentlicher Depats etments, Deputationen und Notar rien, jum Bebrauch in Privatfachen, S. 1. 9tr. 12,

#### 23.

Behorben, obrigheieliche, sollen auf Contraventionessalle genau Acht haben, die Abgabe und Strafe entweder gielch selbst beiterelben und dem Hireaber rechnen, ober dem Præesicli unger sauter Angelge machen, §, 10.

Befcheibe A. S. und fammtlicher Berichte,

fammtlicher Gerichte, die ein blofes Communicatur oder eine Brifters theilung enthalten, S. 1. Dr. 9.

Beilagen ober Rachtrage ju Teftamenten, S. 1. Dr. 74. Beilbriefe ber hier gebaucten Schiffe, S. 1. | Contracte, Sandlunge: Gocietate, S.1. 9r.72 Mr. 81.

Rahmereibriefe. G. 1. Dr. 63.

Borfen : Affichen, welche Muctionen unb folde Odiffe betreffen, Die Fracht fuchen. C. 1. Dr. 44.

Brauer: Cibe, S. 1. Dr. 41.

Briefe an Juriften: Facultaten, wenn in Dar: theifachen auswarts gefprochen wirb. 6. 1. Mr. 64.

Burgergettel von Einwohnern, G. 1. Dr. 40. von Sandwerfern ober bie ihnen gleich au achten. 6. 1. Dr. 50.

won Bornehmern, 6. 1. Dr. 61.

Burafcafte : Berfdreibungen, 6. 1. Mr. 52.

Canglen: Attefte über gefchebene Infinuation ber Decretorum et Conclusorum A.S., 6, 1, Mr. 10.

Certificate, 6. 1. Dr. 47.

Bollmachten, 6.1. 9. 49.

Cassa, Stadte, ift von ber Stempel : Mbaabe fren, § 1. Mr. 5. 6. 11.

Certificate ben ber Canglen, S. 1. Dr. 47.

Ceffione: Mcten, S. 1. 9r. 75.

Charteparthien, 6. 1. Dr. 79.

Cobicille, 6. 1. 9r. 74.

Commissoria A. S. und Commiffions Proto: colle, S. 1. Mr. 54.

Conceffions: Ocheine ber Bette und an: berer offentl. Beborben, S. 1. Dr. 46.

Connoiffemente, S. 1. Dr. 4. S. 2.

Contracte, Die eine Beranberung eines Sim: mobils veranlaffen, werben als Raufcontracte angefeben, S. 14. . Die unter feiner anbern Rubrif por:

tommen, S. 1. Dr. 52.

" Sauer: ober Dieth:, 6. 1. Dr. 78.

, ber Ctabt : Caffe, auch mit anbern offentlichen Departemente, mit Rir den, Schulen, frommen Stiftung gen find frey, S. 11.

. menn neben bem Rauficbilling eine Rente , Grundmiethe zc. ftipultrt ift. S. 1. Mr. 76.

Copien, Die von Serretarien und Actuarien pibimirt merben. 6. 1. Dr. 7.

> , vibimirte, ber ad Acta producirten Documente, 6. 1. Dr. 8.

, von Edriften, bie ber Gegenpatthey communicirt werben, find fren, §. 17.

Curatoria. 6. 1. Mr. 23.

Decreta A.S. auf Berufungen an Die bochfte Inftang, S. 1. Dr. 62.

> A. S. pure denegatoria in Gnabens fachen ober in Gachen voluntariae jurisdictionis, S. 1. Mr. 32.

A. S., welche ben Enburteln des Ber richte gleich finb, G. 1. Dr. 60.

A.S. welche ein bloffes Communicetur ober eine Friftertheilung enthals ten, G. 1. Dr. 9.

A. S., welche Beifungen ober Befcheibe enthalten, S. 1. Dr. 21.

A. S., woburch Dotarien angeftellt wer: \$ ben, S. 1. Dr. 66.

A. S., woburch Proclamationsproceffe beftatigt werben, S. 1. Dr. 36.

A. S., worin Gnabenfachen bewilliget, Bebienungen, Privilegien, Difpeni fationen ertheilt, Curatores absentium etc. ernannt werben u. f. m. 6. 1. Dr. 62.

A.S., worin Refervationen ber Spills gelber tc. beftatiget merben, S. 1. Mr. 68.

Defenfionefdriften, G. 1. Dr. 18.

Departements, offentliche, find ben Procefichriften von der Abgabe fren, C. I. Mr. 5.

, Protocoll : Ertracte, bie vibimire find und jum Gebrauch in Privats fachen bienen, S. 1. Dr. 12.

Depositionescheine, S. 1. Dr. 77.

Deputations : Protocoll : Extracte, die vidimirt find und jum Gebrauch in Privatfachen bienen, § 1. Mr. 12.

Directoria actorum ben Inrotulationen, S. 1.

Difpofitionen, vateriiche, unter Rindern,

Documenta aff-et refixionis, §. 1. Nr. 22.

- babey gusammen treffen, nur vom Sauptgefchafte, S. 18.
- bie ad acta producier werden und vidimirt find, S. 1. Dr. 8.
- , bie icon ausgefertigt find, brauchen nicht ihrem Inhalte nach angegeben zu werden, S. 16.
- benen finden, wie es bamit ju hals ten, §. 15.
- , impositi arresti, G. 1. Mr. 22.
  - Dberrevifion, S. 1. Dr. 63.

Donationes inter vivos et mortis causa, §. 1. Nr. 74.

Œ.

Edictales, §. 1. Nr. 48, Echraeugniffe, §. 1. Nr. 24, Eheverträge, §. 1. Nr. 68, 70, Einmalbigungsproceffe, §. 1. Nr. 35, Endurtheile, §. 1. Nr. 59, Erbbud : Ertracte, S. 1. Dr. 25. Erben, woju fie wegen ber im Machlaffe gefunbenen ungestempelten Papiere gebatten, C. 15.

Erbidafte: Abichluffe, g. 1. Dr. 52. Erbvertrage, S. 1. Dr. 74.

Erfenntniffe, reformatorifche, S. 1. Dr. 59.

Erpeditionen in der Canglen, unentgeltlide, find fren, jedoch muß bas Gratis barauf bemerke fenn, 6. 11.

Ertracte aus Rirchenbuchern, §. 1. Dr. 27.

, Miedern : Stadtbuche wegen Che: vertrage, namentlich Spillgelder, 6. 1. Dr. 68.

bener Sandlungen volunt. jurisdictionis, § 1. Dr. 62.

und Machweisungen aus dem Obernund Mitchem-Catobioch, auch den beg andern Beherben vorfanderen Erbs, Land: und Rentebudern, nicht weniger aus Weichfingst, Schulbt und Pfandprotocollen, § 1. Nr. 25.

nachweisungen aus Kirchen: Berf: hausern wegen Graber und Kirs chenstuble, g. 1, Nr. 26.

F.

Fibeicommiffe, S. 1. Dr. 74. Frachtbriefe, offene, S. 1. Br. 2, S. 2. Frembe, Die Bedingungen, unter welchen biefe auf Schubgelb angenommen werben, S. 1. Br. 70.

**G**.

Beburesbriefe bep der Canglep, S. 1. Dr. 29.

Bebeimbud, Beziehung barauf in einem Te: famente, Cobicille zc. S. 1. 9tr. 74.

(32)

Gerichte sollen auf Contraventionsfalle genau Icht geben, bie Belber jammt ber Strafe entweber felbt einasstren und bem Burean berechnen ober Praesidi bet Oppattemente ungefaunte Angeige machen, §. 10.

Beriches Bescheide, die ein blobes Communicetur oder eine Friftertheit lung enthalten, g. 1. Dr. 9.

und Interlocute,

Protocoll: Ausguge, bie vir bimirt find, und gum Gebrauch in Privatfachen bienen, g. 1. Dr. 12.

Befchafte, ber Abgabe unterworfene, find nicht fren, wenn fie auf frembem Bebiete vollgogen werben, C. 21.

> , zahlen nach bem Wefentlichen, nicht nach bem Namen und der Form, bie ihnen gegeben werden, §. 19.

Gidtjettel, G. 1. Dr. 14.

Braber : Machweisungen und Ertracte aus Rirchen Berthaufern, S. 1. Dr. 26.

Gravamina appellationis im Miedergerichte,

Brunbhauer, . G. 1. Dr. 76.

S.

Sandlungs : Socierate : Contracte, S. 1. Mr. 72.
Sauer und Mieth : Contracte, S. 1. Mr. 78.
Sausbriefe, S. 1. Mr. 75.
Sauspfandproceffe, S. 1. Mr. 35.
Sochzeiten, vid. Proclamationsicheme.
Suppothetwechfel, S. 1. Mr. 77.

3.

Interlocute sammtlicher Gerichte, S. 1.
38r. 21.
Inventarien von Mo: und Immobilien, S. 1. Br. 19.

9

Ralender, größere hiefige, mit Ausnahme ber Staatskalender, S. 1. Dr. 3. SS. 2. 8.

s , tleine hiefige, S. 1. Dr. 1. SS. 2. 8.

Rauf: Contract, wenn neben bem Raufidils linge eine Rente, Grundmiethe ftis pulitt ift, S. 1. Dr. 76.

Rauf, ober Taufchbriefe von Immobilien und liegenben Grunben, auch von Schiffen und Schiffsparten, S. 1. Dr. 75.

Rirdenbuder: Ertracte, S. 1. Nr. 27. Rirdenftuble, Dadweisungen und Ertracte, ven, S. 1. Nr. 26.

Roften, Bernreheilung in Die, begreift biefe 26gabe mit, S. 20.

Rundfcaften, S. 1. Dr. 31. 5. 6.

Rufter, barf bas zweite Aufgebat nicht aufgeben, wenn er ben von bem Spiels graven eingeloferen Proclamationes ichein nicht erhalten hat, S. 7.

ė

Landbuchs Extracte, S. 1. Mr. 25. Landleute, f. Profigmationefcheine. Lebensattefte, S. 1. Mr. 27. Lehrbriefe, S. 1. Mr. 30. S. 6. Lostundigungsficheine ber Cangleiboten, S. 1. Mr. 28. 907

Mafler: Attefte, S. 1. Mr. 42. , Berfaufe: Rechnungen, S. 1. Mr. 19.

Mefbriefe, S. 1. Nr. 81. Mieth: Contracte, S. 1. Nr. 78. Mobiliar: Inventarien, S. 1. Nr. 19. Mufterrollen ber Schiffe, S. 1. Nr. 82.

#### 97

Dachtrage ju Teftamenten, S. 1. Dr. 74.

Rachweisungen aus bem Obern und Dies bern Ctabtide, auch ben abern Beforden vorfandenen Canb, Erbund Rentebudern, nicht weniger aus Schuld, und Pfandprotocollen, C. 1. Nr. 25.

> und Extracte aus Kirchen: Werthaus fern wegen Graber und Rirchenftuble G. 1. Nr. 26.

Rotarial: Ausfertigungen, bie unter feiner andern Rubrit vorfommen, C. 1. Dr. 20.

- Documente über Ginwendung ber Oberrevifion, S. 1. Dr. 62.
- Protocoll : Extracte, die vidis mirt find und jum Gebrauch in Pris vatsachen dienen, S. 1. Nr. 12.
- protocolle von Auctionen, G. 1.
- Bollmachten, S. 1. Dr. 49. Rotarien, Betrete über beren Anftellung, S. 1. Dr. 66.
  - find für die Entrichtung der Abgabe verantwortlich , S. 23.

Rotificationen, bie bier ober auswarts affigirt werben, S. 1. Dr. 48. Ω.

Obduction & fdeine, ausgenommen ber Untersuchungen gegen Unvermögende, g. 1. Rr. 43.

Obligationen, G. 1. Dr. 77.

. ber Ctabt:Raffe find frem, S. 11.

#### V.

Pactere, faufmannifde, S. 1. Dr. 78. Parere, faufmannifde, S. 1. Dr. 56. Paffe, großere, S. 4. Dr. 37.

: , fleine, S. 1. Dr. 13.

Pfandproces: Anfagen, S. 1. Rr. 28.
Pfandprotocoll: Extracte, S. 1. Nr. 25.
Pfandverfdreibungen, S. 1. Nr. 77.
Proclamata, welche bier ober auswärts offigit werben, S. 1. Nr. 48.
Proclamationsprocesse, S. 1. Nr. 35.

Proclamationsfcheine angefessener Land: leute, §. 1. Dr. 53.

- Muswartiger, Die fich hier proclas miren laffen, g. 1. Dir. 53.
- ben ber 21emter fleinen Sochzeit ten, g. 1. Dr. 45.
- ben großen Sochzeiten, g. 1. Mr. 69.
  - ben Sochzeiten umter 30 Gaften, g. 1. Dr 55.
- ben verlichnter Lente und Tagelohr net fleinen Sochzeiten, f. 1. Dr.54.
- mann und ben mem biefelben ein: sulojen und abjugeben find, S. 7.

Procuratares find für die Entrichtung der Ab: gabe verantwortlich, f. 23.

Prolongation ber Mierheontracte, S. 1.

Protocolle von Auctionen, . f. 1. Dr. 19.

(32)

lichen Berichte, offentlichen Denar: tements und Motarien, wenn bie: felben jum Bebrauch in Drivatfachen bienen, G. 11.

Dunctationen find frey, wenn aber bar: aus geflagt wirb zc., muß bie 26: aabe entrichtet merben, 6. 13.

Quitungen, öffentliche, 5. 1. Dr. 23.

Rechnungen von Muctionen, welche bie Auctionarien, Dafler, Amtealtes ften und Motarien ausfertigen, 6. 1. Mr. 19.

Refixionis documenta, vid. documenta. Rentebuds : Ertracte, G. 1. Dr. 25. Rente, verfchriebene, G. 1. Dr. 76. Reverfe, G. 1. Dr. 52.

Dadmalter find fur bie Entrichtung ber Abaabe verantwortlich. 6. 23.

Salvi Conductus, G. 1. Mr. 67.

Seebriefe und Seepaffe ben ber Cangley, 6. 1. Mr. 47.

Secretariats : Bibimationen, 5. 1. Mr. 7.

Schiffsverflarungen, g. 1. Dr. 65.

Odriften, Die ben fammtlichen Unterges richten übergeben merben, S. 1. Mr. 5.

> , bie nach ber Beit ber StempeliGins führung verfertigt worden und fich ben Berftorbenen vorfinden, wie es Damit au balten. 6. 15.

Protocoll: Ertracte, vibimirte, ber faints | Schriften, ungeftempelte, follen zwar anges nommen werben, jeboch muß nachs ber bie Abgabe fammt ber Strafe erlegt merben . G. 10.

> , welche extrajudicialiter ben A. S., auch im Ober : und Appellationes Berichte, in ber Revifions : und Oberrevifione: Inftang, ober auch per modum beneficii supplicae abergeben merben, 6. 1. Dir. 16.

Oduldideine, g. 1. Dr. 77.

Sould: und Dfandprotocoll ; Er: tracte, G. 1. Dr. 25.

Soubgelb, vid: Rrembe.

Odubideine, S. 1. Dr. 55.

Docterats : Contracte, G. 1. 9r. 72.

Opielgrave; ben bemfelben find bie Dros clamationsicheine einzulofen, G. 7.

Spillgelber, S. 1. Dr. 68.

Stadtbud, Oberes und Dieberes, Radweit fungen und Ertracte baraus, G. 1. Mr. 25, 62, 68.

Stadtcaffa ift von ber Stempel: Mbgabe befreit, S. 1. Dr. 5. S. 11.

Stempel, G. 2.

Stempel : Departement entscheibet in zweifelhaften gallen, 5. 19.

ben Contraventionen gegen ble Strafe Stempel : Berordnung , 66. 5. 6, 7, 10, 25,

> , ber Sachwalter, Procuratoren und Rotarien, wenn fle bie Otrafgels ber in Rechnung bringen, 6. 23.

ber Berfalfdung, G. 22.

Subhaftationes, Sauspfands, Einwaldis gunge: und Proclamatione: Pro: ceffe, g. 1. Dr. 35.

Subsidiales, 6. 1. Mr. 57.

3.

Zaufchcontracts, wenn mehrere Immobis lien gegen einander vertaufcht wertben, find als fo viele Raufcontracte anguichen, g. 14.

Laufche oder Raufbriefe von Immobilien,

Teftamente, S. 1. Dr. 74.

Tobtenfdeine, G. 1. Mr. 27.

Translationen, G. 1. Dr. 20.

Tutoria. 6.1. 27, 23.

#### 11.

Umichlage: Bogen ber Anlagen gu ben Schriften muß bie Bezeichnung einer jeben Anlage enthalten, 6. 10.

Untaugliche Bogen, 5. 3.

Urtheile hiefiger Gerichte, wenn entweber definitive gestrochen wirt, ober ein Urtheil, ein Interlocutum ober ein Beschet ter ober confirmiret wird, f. 1. Nr. 59.

#### 23.

Berfalfdungen, g. 22. Bergleiche, g. 1. Dr. 52. Berflarungen, g. 1. Dr. 65. Berlaffungs : Protocoll : Extracte, S. 1. Dr. 25.

Berleger ber Lub. Ralender barf feine uns gestempelt vertaufen, S. &.

Bertrage, bie unter feiner andern Rubrif vorfommen, 6. 1. Dr. 52.

Bergichte, S. 1. Dr. 52.

Bidimationen ber ad Acta producirten Documente, G. 1. Dr. 8.

s von Abichriften, bie von Secres tarien und Actuarien gescheben, g. 1. 3tr. 7.

Bollmachten ber Procuratoren und Sach: malter in hiefigen Gerichten, §. 1. Dr. 39.

> s , die hier von der Cangley und von Rotarien ausgestellt werden, 5. 1. Dr. 49.

#### W.

Wegebriefe, S. 1. Mr. 38. Wechfel, hypothecarische, S. 1. Mr. 77. Wechfelvrotefte, S. 1. Mr. 58.

#### 3.

Beichen, bag bie Abgabe entrichtet ift, S. 2.
Beit, mann bie Abgabe entrichtet werben muß, S. 4.
Bulaas : Rollen, G. 1. Mr. 80.

1809, Oct. 13.

Dr. 6.

### Nattag

su der unterm 11tm Marz d. J. publicirten Stempel = Tareund Verordnung.

Da die Erfahrung gelehrt hat, daß die unterm rr. Marz d. I. publirirte Stempel-Taxe und Verordnung einiger Zusäge, Abanderungen und
Erlauterungen bedarf; so hat Ein Hochweiser Rath, theils nach vorgangiger Vereinbarung mit der Ehrliebenden Burgerschaft, theils mittest
verfassungsmäßiger, authemischer Interpretation, hiemit Folgendes verordnet und erkläret:

Der §. 1. der St. T. 11. 23. No. 1. 5. 15. vorgeschriebene Stempel auf hiefige Rasender ift vor der hand annoch auszuseigen; wodurch dem auch §. 23. ber Stempel-Berordnung einstweilen aufgehoben ift.

Mit bem Stempel ber zten Classe ju 2 fil. sind nicht bloß bie Schriften, welche ben den Untergerichten eingereicht werden, sondern auch die Exhibita bogenweise zu belegen, welche der Stadt Casse und andern Departements, auch Commissionen und sonstigen offentlichen Behörden in Privatsachen übergeben werden.

Die ad No. 6. und 17. entstandenen Zweifel wegen ber Anlagen find bahin zu lofen, daß alle und jede ben mundlichen Antragen in den Ges

richten vorkommenden Papiere, falls sie nicht ohnehin dem Stempel unterworfen sind, als Producta oder Anlagen keines Stempels bedurfen; wohnigegen die den Schriften, welche in Ampl. Curia oder ben andern Behörden eingereicht werden, beigelegten Anlagen, als solche, falls sie nicht ohnehin schon gestempelt sind, allemal und zwar mit der einzigen §. 9. der St. L. B. in fine bestimmten Ausnahme, ordnungsmäßig gestempelt oder in Stempelpapier eingelegt werden mussen.

6. 4

Somobl an ber Berichtoftube als ben allen anbern Untergerichten find Die Protocoll-Ertracte, welche ben Partheien im Laufe Des Processes mitgetheilt werden, nicht nach No. 12., sondern nach Maaggabe bes 311halte und nach Borfchrift No. 9. 21. und 59. bem Stempel unterworfen, mohingegen Die ben Gerichts-Acten beigelegten Protocolle, Bescheibe und Urtheile feines Stempels bedurfen. Wenn aber, wie beim Obergerichte, einige Recesse ober Absprüche bloß ad Acta fommen, ohne ben Vartheien mitgetheilt zu werben: fo find folche mit bem einfachen, gefetlichen Stempel ju verfehen, und die Bebuhren ben ber Inrotulation jeder Parthen jur Salfte in Rechnung ju bringen. Beim Riebergerichte ift jur Erleichterung bes Beschäftsganges jedes ben Schriftsaben zwischen ober beizulegende Blatt, gleichviel ob barauf eine ober mehrere Registraturen geschrieben merben, im ordentlichen Processe mit bem Stempel ju 8 fl. und in Fracht- und andern fitmmarifchen Sachen mit bem Stempel ju 4 fl. ju belegen, movon ber Betrag ebenfalls jeder Parthen jur Balfte ben ber Inrotulation in Rechnung ju bringen ift; auch mirb nebenben in Riebergerichtsfachen basjenige, was ben Partheien infinuirt wird, allemal mit bem ordnungemaßigen Stempel verseben. - Directoria actorum, welche ad Acta fommen, find überhaupt nur bann ju fempeln und bafur Die Stempelgebubr jeber Parthen jur Balfte ju berechnen, wenn nicht von ben Partheien felbit gestempelte Directoria eingeloset merben.

6. 5.

Da ben dem Wettegerichte von vielen Aemtern und andern Partheien Bucher producirt werden, wohinein die Protocolle und Absortliche von bem Wetteprotocollisten geschrieben werden, solches aber unlängbar jur Schmälerung der Stempel-Abgabe gereicht; so ift es dem Wetteprotocollisten jur Pflicht gemacht, allen benen, welche bie in ihren eigenen ober ihres Umtes und ihrer Zunft-Angelegenheiten vorkommenden Bescheide in Budder einschreiben lassen, außerdem noch die nemlichen Bescheide auf dem gesehlichen Stempespapier zuzustellen, ohne deswegen ein mehreres als den Ersab des Stempels und der Copialien zu begesten.

6. 6.

Bur Erleichterung durftiger Partheien sind in den ben den Untergerichten vorkommenden geringfügigen Sachen, und in allen den Schuldsfachen, da der Beklagte, ohne Einreden vorzubringen, nur sein Unvermögen vorschüßt und um Zahlungsfrift bittet, nicht weniger in Schuldsfachen, welche unter 100 Mark betragen, falls ohne weiteres Versahren auf erhodene Klage in Contumaciam erkannt wird, die verurtheilenden Erkenntisse einem Bescheide gleich zu achten und sud No. 21. zu 4 fl. zu rechnen. Eben dahin gehören auch mandata cum clausula, bedingte Urtheile und wiederfolte Zahlungsbeschelte.

5. 7.

Wenn im Hause bes im Obergerichte dirigirenden Herrn Bürgermeisters oder in den Hausen der Herren des Gerichts, oder im Laufe eines
Richtsstreites in den Gerichten von den Partheien vor dem Protocolle ein
Vergleich geschlossen wird; so ist das Protocoll darüber einer jeden Parthey
auf dem Papier der Iene Lasse zu 1 Mark, in Gemäßheit No. 52, zu ertheisen, wiewohl mit Ausnahme geringsigiger Sachen, namentlich kleiner
Injurien- und Schuldsachen bis zum Betrage von 100 Mark, als worüber
das Vergleichungsprotocoll nur mit dem Stempel der Ien Elasse zu besegen ist. Uedrigens sind alle Protocolle über Contracte und Verträge,
welche ohne vorgängigen Proces vor Gericht geschlossen werden, auf demselben Papiere auszusertigen, als wenn die Vereinbarung außergerichtlich
getrossen ware.

§. 8

So wie unter ben No. 19. benannten Aubriken bie gerichtlichen Inventarien und Auctions-Protocolle ebenfalls begriffen sind; so gehoren auch sub No. 23. die Quitungen gerichtlicher Euratoren und sub No. 52. die Schlußrechnungen ben gerichtlichen Concursen. Die Anlagen solcher

Rechnungen bedurfen jedoch teines Stempels, wenn fie nicht ohnehin dem Stempel unterworfen find.

. 9

Unter offentliche Quitungen (No. 23.) werden überhaupt nur bie von Privatpersonen gegebenen Quitungen, benen eine offentliche Autorität bingutritt, verstanden.

6. 10.

Rotuli examinis testium und Protocolle über summarische Zewgenverhöre, sind pr. Bogen mit bem Stempel der zten Classe ju 2 fl., wenn sie ben ben Untergerichten aufgenommen werden, und pr. Bogen mit dem Stempel der 3ten Classe ju 4 fl., wenn sie von der Kanzlen ausgesetrigt werden, zu belasten.

§. 11.

Cautionenoteln sind, wenn bloß der Kosten halber, ober wenn pro expensis et reconventione jusammen nur auf 10 Athlic, cavier wird, als Protocoll-Extracte nach No. 12. mit 2 fl., falls aber pro reconventione entweder unbestimmt oder doch sie mehr als 5 Richt., oder wegen der Folgen eines Arrestes, oder zum Behuf der Ausbedung desselben, oder sonst aus irgend einer andern Ursache als pro expensis et reconventione Caution geseistet wird, gesch Burgschaftsverschreibungen nach No. 52. mit einem Stempel zu 1 Mt. zu belegen. Jugleich wird der Kanzley und den Gerichten hiemit ausgegeben, demjenigen, der die Sicherbeit zu bestellen hat, allemal einen Extract des Protocolls oder Cautionsbuches auf dem gesesichen Stempelpapier zuzustellen, gleichviel ob er den selben fordert oder nicht.

§. 12.

Die Atteste hiesiger Kirchen-Beamten über die vollzogene Proclamation oder Trauung gehoren in die 3te Classe ju 4 fl. acl No. 27.

§. 13.

Unter No. 28. gehören auch Die Ansagen zum Raumungsprocesse und andere abnliche von den Kanzleiboten beschaffte Ansagen. Dabep wird ben Kanzleiboten ben Berluft ihres Dienstes anbefohlen, von allen und jeden Kunbigungen und Ansagen die Scheine auf Stempelpapier auszusertigen, ohn alle Ruckficht, ob solche von den Partheien gefordert werden oder nicht. 6. 14.

In soferne von Landleuten die Rebe ift, giebt es nach der Stempel-Berordnung nur zwey Gattungen von Proclamationsscheinen, nemlich sub No. 34. und No. 53. Was sonst darin von Proclamationsscheinen vorgeschrieben ift, gilt nur von Burgern und Einwohnern dieser Stadt.

6. 15.

Da ben ber Verschiefung hieselbst ausgebrachter Proclamatum allemal wenigstens zwen Subsibialschreiben ausgefertigt werben, so ist (ad No. 57.) jedes berfelben nur mit dem Stempel der 4ten Classe zu 8 fl. zu belegen; gleich dem auch alle und jede Ansoverungsschreiben nach ergangenen Gubsibials oder sonligen offentlichen Schreiben in Partheisachen nur mit dem Stempel der 3ten Classe zu 4 fl. zu belassen find.

§. 16.

Die Bidimationen ber Notarien gehören nicht ad No. 7, sondern ad No. 20.; wohingegen auch No. 58, wo von Wechselprotesten die Rede ist, nicht auf andere Notarial. Proteste auszudehnen ist, indem lettere ebenfalls unter No. 20. begriffen sind.

§. 17.

Subhaftationsichebeln find mit dem Stempel ber 3ten Claffe gu

1 10 dominatored may \$ 18 men or million to make my

Actien der Affecurang Compagnien und anderer auf Gewinn abzielender, gemeinschaftlicher Unternehmungen gehören unter No. 52., wohingegen die von den Actiennehmern ausgestellten Obligationen, Wechsel oder sonstige Verpflichtung sub No. 77. zu rechnen sind.

Die Bulagerollen ber ausgehenden Schiffe find bemfelben Stempel unterworfen, welcher sub No. 80. ben Rollen einkommender Schiffe aufgelegt ift.

\$. 20.

Die Schiffs: Wolksrollen, welche an der Ranzlen ausgefertigt werden, find in Ansehung des Stempels den sub No. 82. benannten Musterrollen gleich zu achten.

6. 21.

Wenn gleich nach & 11. ber St. A. u. B. bie von obrigkeitlichen Behorden ex officio erlaffene Ausfertigungen bem Stempel und der Absgabe nicht unterworfen sind, so ift doch in allen Fallen, da diese Behorden für solche officielle, durch fremde Requisition oder sonst veranlaste Arbeiten für sich Gebühren berechnen, das ordnungemäßige Stempelpapier zu gebrauchen und ebenfalls in Rechnung zu bringen.

§. 22.

Die §, 11. der St. T. u. B. angeordnete Stempelfreiheit in Betreff der Obligationen der Stadt-Kasse und in Ansehung der Contracte mit derselben und mit andern öffentlichen Departements, mit Kirchen, Schulen und frommen Stiftungen, erstreckt sich nicht auf etwanige Processe dieser Behörden, indem letzere daben, wie andere Privaterssonen, dem Stempel unterworfen sind; gleich denn auch die Extracte Riedenn: Stadtsuchs über geschehene Bestätigung der Testamentarien, so wie Tutoria und Curatoria (No. 23.) den Stempel der 3ten Classe zu 4 fl. erhalten.

§. 23.

Wenn von Bilateral-Contracten, die nach dem Werthe gestempelt werben, z. B. von Kauf- oder Mieth Contracten, bey der ersten Ausfertigung zugleich mehrere Originale für mehrere Interessenten unterzeichnet werden, bo ist zwar nur von einem Exemplare die ordnungsmäßige Gebildt zu entrichten; es sind jedoch die übrigen Exemplare mit dem Stempel der zten Elasse, also pr. Bogen zu z fl., zu belegen; auch ist auf diesen Exemplaren von Seiten des Departements zu bemerken, daß die geschliche Abgabe entrichtet worden. Die Contrabenten haben sich alsdann darüber zu vereindaren, wer das Exemplar mit dem ordnungsmäßigen Stempel haben soll? Es tragen auch alle Interessenten gleichen Antheil an allen Stempelsosten, salls nichts anderes verabredet worden. Ben spateren Ausfertigungen wird allemal die ganze Abgabe entrichtet; auch ist der Contracten, die nicht nach dem Werthe gestempelt werden, jedes Original mit dem gesehlichen Stempel zu belegen.

§. 24.

Alle und jebe Policen fur Feneragefahr, Brandfaffenicheine, Receptionsicheine in Brandgilden u. bgl., welche von

nun an in biefer Stadt und beren Gebiete geschlossen und unterzeichnet ober ausgestellt werden, find ebenfalls dem Stempel und der Abgabe, und zwar in der Maake unterworfen, daß

- a) ben den auf keine Zeitfrist beschränkten Bersicherungen i per mille bes versicherten Werthes, und von den auf eine gewisse Zeit bestimmten Affecuranzen i per mille besselben Werthes für jede 3 Monate der Dauer solcher Bersicherung, an Stempelgebühr zu erlegen ist. Ben der Brandgilde vor den Thoren wird für ein volles Gebäude i MR., und für ein sogenanntes halbes Gebäude 8 fl. Stempelgebühr entrichtet.
- b) Ben den auf teine Zeit beschränkten Versicherungen ist die Abgabe allemal zu erlegen, so oft ein anderer Bersicherter angenommen oder eingezeichnet wird. Ben den auf Zeit geschlossen nen Assecuranzen veranlaßt eine Veränderung in der Person des Bersicherten ader dem Orte der Gefahr an und für sich keinen neuen Stempel, wenn nur dasselbe Document beibehalten wird. Es ist jedoch im letzten Falle ben einer jeden Prolongation ein neuer Stempel ersorderlich.
- e) Wenn die versicherte Summe vergrößert wird, so ift zwar alles mal ein neuer Stempel nothwendig; es wird jedoch, nach einsmal bereits erlegter Abgabe, sobann nur für die hinzugekommene Bersicherunge-Summe die Gebühr entrichtet, falls nicht zugleich andere Grinde eintreten, wodurch die Bezahlung der vollen Stempelgebühr veranlaßt wird.
- d) Summen unter 500 Mt. sind fur volle 500 Mt., und Summen über 500 Mt. fur volle 1000 Mt. ju rechnen.
- e) Wer die Police oder ben Schein ausfertigt, muß bas Stempeln beforgen, wohingegen ber Versicherte ihm die Auslage ju erstatten hat.
- f) Wer eine Police ober einen Schein ohne Stempel ausgiebt ober annimmt, ift ber §. 5. ber St. T. u. B. bestimmten Strafe unterworfen.

6. 25.

Sobald bem Departement 4 fl. und barüber jur Beit bejahlt werben, ift bie Abgabe in grobem gangbaren Courantgelbe ju entrichten.

6. 26.

Bie nun Gin Sochweifer Rath vertrauensvoll von allen und jeden in ber Stadt und beren Gebiet fich aufhaltenden Burgern und Ginwohnern, Untergebenen und Fremben erwartet, baß fie in allen ihren Geschaften ber unterm 11. Mary b. 3. publicirten Stempel-Orb. nung, fo wie bem gegenwartigen Nachtrage berfelben, aufs genquefte nachkommen und zu ben in iener Ordnung angebrobten Strafen feinen Unlaß geben werden; fo will Derfelbe jugleich fammtliche Berichte und obrigfeitliche Behorben an Die ihnen f. 10. Der Stempel-Ordnung bor geschriebene Aufmertfamteit in Betreff bes Stempels wiederholt erinnern, ben angestellten Beamten aber ben eigener bochften Berantwortlichfeit anbefehlen, nicht allein Die Stempelgefete felbft in ihren Gefchaften genau ju befolgen, fondern auch möglichst bafur ju machen, baß folche von andern befolgt merben. Damentlich aber wird ben Berren bes Stempel-Departements aufgetragen, ben etwa eintretenden Contrabentionefallen mit ben angebrohten Strafen unnachlaffig ju berfahren, auch bem Denuncianten, er fen Officiant bes Departements ober nicht, Die Balfte ber Strafgelber, allenfalls unter Berfchweigung feines Damens , jugufichern.

Actum et decretum in Senatu publicatumque sub Sigillo d. 13. Oct. 1809.

(L.S.)

## Regifter

### über den Machtrag jur Stempel : Tare und Verordnung.

(.8.

Acten und dagegen ausgestellte Obligationen, Bechiel u. dal. S. 18.
Antagen ber manbitichen Antragen in den Getichten, S. 3.
Anforderungsschreiben, S. 15.
Anforderungsschreiben, S. 15.
Anforderungsschreiben, S. 15.
der Kanzleydoten, ebendas, der Krefte der Kreden Beaniten über Orsolaumationen, S. 12.
Auction Freierungser es erichtliche, S. 8.
Ausferetigungen ex officio tragen den

Ausfertigungen ex officio tragen ben Grempel, wenn Gebuhren bereche, net werben, S. 21.

All is in ifpatere von Contracten & 23. 7

Cautionenoteln, S. 11. Concure: Rechnungen, S. 8. Contracte, Wilaterale, S. 23.

nicht nach bem Berth gestems pelte, ibid. vor Bericht geschloffene, f. 7.

ber Stadt: Raffe, fiehe Stem: pelfreiheit.

Curatoria, §. 22.

Directoria actorum, S. 4.

: 05

Exhibita, welche Stabt: Raffe, anbern Departements, Commiffionen und fonftigen Behorben eingereicht werben, 6. 2.

Extractus protocolli, vid. Protocoll Ertracte.

Dieb. Stadt Buche über Befidtigung von Teftamentarien, S. 22.

೮.

Geringfügige Cachen, S. 6. 7.

3.

Injurienfachen, f. 7.

R.

Ralenber, S. 1. : Rauf: Contracte, S. 23.

M.

Mandata c. c., S. 6.

3 ahlunges, wiederholte, S. 6.

Miethcontracte, §. 25. Munfforte, worin Die Stempels Abgabe entrichtet wird, §. 25.

N.

Motarial : Proteste und Bidimationen, S. 16. Ω.

Obligationen ber Stadt:Raffe, fiebe Stem: pelfreiheit.

W.

Policen für Feuersgefahr, 61 24 Proclamations: Odeine für Lanbleute,

Drolongation ber Berficherung fur Teuers: gefahr, S. 24. b.

Protefte, 6. 16.

Drotocolli Ertracte im Laufe bes Dros - ceffes, S. 4.

. . . über Cautionen, 6. 11. Drotocolle aber por Gericht gefchioffene Bertrage und Contracte ohne porberis gen Rechtsftreit, S. 7. . .

> Zuctions:, gerichtliche, C. 8. und Abfpruche, die ad acta fome men, S. 4.

, bie in Bucher ge: fdrieben merben, §. 5.

Q.

Quitungen gerichtlicher Curatoren, C. 8. offentliche, S. 9.

N.

Receptionsfcheine in Branbgilben, 6. 24. Receffe und Regiffraturen, bie ad acta fommen, 6. 4.

Rotuli Exam. test., §. 10.

Odiffevolferollen, 6. 20. Schlugrechnungen ben gerichtlichen Concurfen, S. 8.

Schriften, welche Stabt Raffe, anbern De: partemente, Commiffionen und ani 

Odulbfachen unter 100 DRt., S. 6. 7. Stempelfreiheit ber StadtiRaffe, Rirden, Odulen und frommen Stiftung gen eritrede fich nicht auf Pros · ceffe ; 6. 22.

Otrafe duf ungeftempelte Branbverficherunger Policen, Coeine u. bgl., 6. 24. f.

Oubhaftations, Ochebeln, 6. 17. Oubfibial: Odreiben bey verfandten Prei clamaten, S. 15.

Tellamentarien: Beffatigungen. 6.22. Tutoria, ibid. c1 m - n 4 5/3

Urtheile, bedingte, g. 6.

Bergleiche und Bertrage in gedibus bes im O. Ber. prafibirenben BerrnCousulis - ber herren bes Gerichts ober in ben Berichten felbft coram protocollo gefchloffen , 6. 7.

Berfiderunge: Documente für Reuerse gefabr, 6. 24.

: Gumme, erhobete, ebenbas felbit c. Bibimationen, & 16.

Bolferollen, fiche Ochiffevolferollen.

DR.

Betteprotocolle and Abfprace, ble in Bucher gefdrieben werben. 6. 5.

Bahlungebefehle, wieberholte, Beugen verbore, fummarliche, und in Rotul gebrachte, . \$. 10.

Bulagerollen ber ansgehenben Gdiffe,

1809, Mug. 11.

A deal of a share women 100, 50 ft. J. J. De. Dr. Tr.

20. 7.

## Revidirte Verordnung,

### ben Spielkarten . Stempel betreffend.

Nachdem Ein Sochweiser Rath mit der Ehrliebenden Burgerschaft dabin übereingekommen, daß die Stempel-Abgade von allen innerhalb dieser Stadt und deren Gebiets zu verbrauchenden Spielkarten erhöhet und künftig von dem angeordneten Stempel-Departement erhoben werden solle; so wird die unterm 16. October 1799. in Betreff des Spielkarten Stempels erlassen Berordnung hiemit dahin resp. verändert und erneuert.

- 1) Es darf so wenig in diefer Stadt felbst, als im Gebiete berfelben irgendwo, es sey in offentlichen oder in Privathaufern, mit andern Rarten gespielt werden, als mit solchen, die mit dem ordnungsmaßigen Stempel versehen sind, gleichviel, ob die Rarten hiefelbst oder auswarts verfertigt sind.
- 2) Der bieher in dem vollen Stadtwappen ber Stadt bestandene Stempel wird vom 1. September b. J. an daßin geandert, daß funftig nur das Herzschild dieses Wappens, und zwar wie sonst, dem Carrean: As aufgedruckt wird.
- 3) Bon bemfelben Tage an ist die bis basin geltende Abgabe von 2 fl. auf 4 fl. für jedes Spiel erhobet, so bas vom 1. September b. J. an mit keinen Karten gespielt werden darf, von denen nicht die erhobte Abgabe, nemlich 4 fl. für jedes Spiel, entrichtet ift.
- 4) Die Stempelung geschieht von benanntem Tage an im Stempel Departement, welches vor ber hand auf der Interims Ranglen, und zwar an jedem Wochentage von 11 bis 12 Uhr, offen ift.
- 5) Wer am 1. September b. J. annoch Spielkarten borrathig hat, die mit bem bis bahin gultigen Stempel verseben find, kann bie bereits gestempelten Karten, gegen Erlegung von 2 fl. fur jebes Spiel, außerdem mit dem nunmehro angeordneten Stempel versehen laffen.

- 6) Rartenmacher und andere Berkaufer von Spielkarten find ermachtiget, fich die von ihnen erlegte Abgabe von den Kaufern erfeben zu laffen, mitbin fur jedes mit dem neuen Stempel verfebene Spiel 4 fl. mehr als fur ungestempelte Karten zu nehmen.
- 7) So menia nun Ein Sochweiser Rath beforgen will, baf ir: gend ein Burger, Ginwohner ober fonftiger Angeboriger Diefer Stadt ober ein in berfelben und beren Gebiete fich aufhaltender Frembe burch ben biefelbit ganglich verbotenen Gebrauch anderer als mit bem biefigen Stempel perfehener Spielkarten biefer Berordnung jumiber handeln ober folches. menn er es verhindern kann, julaffen werde; fo ergebet jeboch hiemit die ernstlichste Barnung vor aller und jeder Hebertretung berfelben und beren Qualeich wird fur ben Gebrauch eines jeben ungestempelten Geffattung. ober nicht Diefer Berordnung gemaß gestempelten Spieles Rarten Die unab wendliche Strafe von Behn Reichsthaler und gwar mit ber Beftimmung angebrobet, baß auch biejenigen, welche ein schon gebrouchtes geftemveltes Carreau-As in ein übrigens neues Spiel Rarten mifchen, berfelben Strafe unterworfen fenn, und überall, fowohl in ben Raffe- und Wirthsbaufern, ale fonft Die Birthe fur ihre Gafte verantwortlich und in Die angebrobte Strafe verfallen fepn follen.
- 8) Bur Aufrechthaltung dieser Berordnung hat Ein Sochweiser Rath den herren des Stempel Departements aufgetragen, für deren Publication an den behörigen Orten, namentlich auch ben ben Kartenmachen, Wirthen, Kaffeschieren, Krügern und herbergirern zu sorzen, in vorkommenden Uebertretungsfällen mit der obbestimmten Strafe unnachsiaffig zu versahren, auch dem Denuncianten, er sen Officiant des Departements oder nicht, die Hälfie der Strafgelder, allenfalls unter Verschweisgung seines Namens, zuzusichern.

Wonach fich ein Jeber zu achten und vor Strafe zu huten bat.

Actum et decretum in Senatu Lubecensi publicatumque sub Sigillo d. 11. Aug. 1809.

(L. S.)

Me. 8.

## Revidirte Verordnung,

bie Abgabe von Policen fur Scegefahr betreffend.

- Wenn Ein hochweiser Rath, mit Beistimmung ber Ehrliebenben Burgerschaft, beschlossen hat, die Erhebung der bereits unterm 22. September 1798 verfassungsmäßig angeordneten Abgabe von Policen für Seegefahr nunmehro dem Stempel-Departement zu übertragen; so wird hiemit die an ebenbenanntem Tage erlassene Verordnung dahin erneuert und abgeändert:
- 1) Bon allen und jeden Policen, wodurch die Affecuran; irgend eines Objectes gegen die ben der See und Flußfahrt vorkommenden Gefahren überhaupt, oder gegen irgend eine ausdrücklich benannte Gefahr, von welcher Art solche auch senn mag, übernommen wird, hat der Versicherte eine Abgabe in grobem Courantgelde ju erlegen, und zwar für eine Police an Werth bis 500 Mark Courant inclusive . . . . . . . 8 Schill.

|          | 1000   | 5 | \$ | - : | ٠ | ٠ |   |   | 1 | Mt |   |   |
|----------|--------|---|----|-----|---|---|---|---|---|----|---|---|
| 5        | 3000   |   | \$ | 5   | ٠ | ٠ |   | ٠ | 1 |    | 8 | 1 |
| 5        | 6000   | 5 | \$ | s   |   |   |   |   | 2 | 2  |   |   |
|          | 10,000 | 5 | 5  |     | ٠ |   | ٠ | ٠ | 4 | =  |   |   |
| und über | 10,000 | £ | =  | =   |   |   | ٠ |   | 6 | .5 |   |   |

- 2) Es soll keine Affecurant für gultig anerkannt, noch in streitigen Fallen in den Gerichten Klage darauf angenommen werden, wenn nicht ben selbiger eine auf die nachdenannte Urt beglaubigte, gleich nach Abschluß des Contractes ausgefertigte Police, wovon die jegt bestimmte Abgabe entrichtet worden, jum Grunde liegt. Auch soll der Dispacheur keine Dispache von Affecuranzen anders aufmachen, als wenn die Versicherung mittelst eben einer folchen Police geschlossen worden ift.
- 3) Wie nun aus dieser Vorschrift icon von selbst folgt, daß es für eine unerlaubte Defraudation zu halten, wenn Affecuranzen auf vorläufige Scheine und ohne Erlegung der Stempelgebuhr geschloffen werden; so wird hiemit noch ausdrücklich verordnet, daß der Affecuradeur, der Affecurat,

ber Matter ober wer sonft baran Theil nimmt, biefe Berordnung auf die eben angeregte ober irgend eine andere Weife ju umgeben, unbeschadet ber vorhin angedrohten Ungultigkeit bes Contractes, ein jeder den zehnsachen Ertrag bes gesehlichen Stempels und außerdem noch eine Geldstrafe von to Athler. buffen solle.

- 4) Jum Beweise ber erlegten Abgabe wird jede ber vorgedachten sechs verschiedenen Arten ber Policen mit einem besondern Stempel jum Rennzeichen, dis auf welche Summe die Police giltig ift, bezeichnet und durch die eigenhändige Namens. Unterschrift eines jum Stempel Departement verordreten Burgers beglaubiget, auch mit einem besondern Buchstaben und fortlaufenden Nummern versehen werden.
- 5) Der Verkauf der Policen geschieht vom 1. November d. J. an ben der Stempel-Age, welche an jedem Abchentage von 11 bis 12 Uhr offen ist; und zivar vor der Hand auf die namliche Weise, wie solcher bis dahin an der Stadiskasse beschaft worden, nemtich gegen baare Bezahlung der Lare und Entrichtung eines Schillings für die Police. Iwar kann auch kunftig eine durch den Stempel und die Unterschrift beglaubigte Police, wenn solche durch einen Schreibselber oder sonst unbrauchbar geworden, so lange sie noch von keinem Assendaur unterzeichnet ist, umgeraussche werden; es sind jedoch in solchem Falle für die neue Police 2 si. zu erlegen.
- 6) So lange noch Policen vorräthig sind, welche von den an der Stadt. Kasse zur Unterschrift ernannten wier Burgern unterzeichnet worden, sind solche denen von Seiten des Stempel Departements unterzeichneten Policen gleich zu achten. Auch ist es diesem Departement frey gestellt, kinstig nach vorgängiger Bekanntmachung den Berkauf der Policen ganz aufzuheben, und so wie es bey allen andern, einem Stempel unterworfenen Ornckschriften geschieht, von denen, welche gestempelter Policen bedurfen, zu soveren, daß die Policen von ihnen dem Departement zur Stempelung und Unterschrift vorgelegt werden.
- 7) Wenn auf eine Police noch über ben bereits gultig gemachten Werth versichert werben foll, so muß felbige burch abermalige Stempelung und Unterschrift fur ben hoheren Werth gultig gemacht und auf

die bereits erlegte Taxe so viet, als bie Ordnung erfordert, nachgezahlt werden.

- 8) Dahingegen wird in bem Falle, wenn auf eine Police nachmals nicht so viel versichert werden sollte, als wofür sie gultig gemacht ist, von ber einmal bezahlten Taxe nichts juruckgegeben.
- 9) Wie nun alle und jede Grichte und andere obrigkeitliche Behörben hiemit angewiesen werden, in den ben ihnen vorkommenden dazu geeigeneten Fallen auf genaue Befolgung dieser Berordnung ein wachsames Ange zu haben, so wird insbesonderer den Herren des Stempel Departements aufgetragen, sin die Publication derselben zu sorgen und in Uebertretungsfällen mit der angedvohren Strafe unnachtänig zu verfahren, auch dem Denuncianten, er sen Officiant des Departements oder nicht, allenfalls unter Verschweigung seines Namens, die Halfte der Strafgelder auszukehren.

Monach fich ein jeder ju achten und bor Schaden und Strafe ju buten hat.

Actum et decretum in Senatu Lubecensi publicatumque sub Sigillo d. 13. Oct. 1809.

(L.S.)

1810, Oct. 27.

M. 9.

#### Reaulatib

für die Aufnahme jum Burger : und Ginwohnerrecht.

- Wir Burgermeister und Rath ber freien Sansestade Libeck haben für nothwendig gefunden, nach Anleitung theils bestehender Verordnungen, theils wohlbegründeter Observanz, gegenwärtiges Regulativ für die Aufnahme zum Burger- und Einwohnerrecht entwerfen, und solches zur allegemeinen Kenntniß und Nachachtung öffentlich publiciren zu lassen.
- 1) Wer bas Burger- ober Einwohnerrecht gewinnt, erhalt baburch alle bavon verfaffungemäßig abhängige Bortheile, wird aber auch himviederum zu allen bamit verbundenen perfonlichen Leiftungen und zur verhalt-

nismäßigen Uebernahme ber Steuern und Abgaben berpflichtet. Das allgemeine Wohl erfordert auf der einen Seite, daß Niemand durch Bereieigung des Dürgerrechts der dürgerlichen Borzüge theilhaftig werde, mit welchen dem Gemeinwesen nicht gedient ift, auf der andern Seite, daß Niemand sich dem Burgerrecht und dadurch den dürgerlichen Lasten entziehe, welcher zu deren Mitleidenschaft gehalten ist.

- 2) Zum Burger: ober Einwohnerrecht find, ohne erschwerende Bebingungen, juzulassen die ehelichen oder legitimirten Sohne hiesiger Burger und Einwohner, so lange sie sich nicht anderewo hauslich niedergelassen gehabt, nach erreichter Bolljahrigkeit oder ausgewirkter Bolljahrigkeite Erklarung; für fortwahrend minderjahrig gelten erklarte Berschwender und andere, welchen unter öffentlicher Autorität die Disposition über ihr Bermdgen entzogen ift.
- 3) Den Eingebornen werden in dieser hinsicht gleichgeachtet die jenigen Fremden von unbescholtenem Ruf, welche ben hiesigen Kausseuten, Dandwerkern und Derrichaften die letzen seche Jahre und darüber gedient haben; nur ift von ihnen noch überdies nachzweisen, daß sie weiter in teiner Unterthands oder Burgerpsticht stehen, wofür die zu spilirenden beiden Burgen namentlich zu haften haben; auch mulfen sie das durgerliche Gewerbe, welchem sie sich hier widmen wollen, angeben.
- 4) Sonftige Fremde tonnen bas Burger : und Einwohnerrecht nicht erhalten, bevor fie
  - a) nicht nur mittelst Geburtsscheins und sonst bociren, daß sie nach ben Gesetzen ihres bisherigen Wohnorts vollzährig, und über ihre Person und ihr Vermögen fren zu disponiren befugt sind, sondern auch
  - b) von ihrer lesten Obrigteit einen beglaubigten Dimissionofchein, in Betreff der ihnen obgelegenen allgemeinen Unterthands oder besonderen Burgerpflicht, namentlich der Militairpflichtigkeit, wie auch
  - c) ein bergleichen Zeugnist über ihr zeitheriges Wohlverhalten und bas von ihnen betriebene Gewerbe beibringen, und

d) mittelst ihrer beiben Burgen, auf beren Qualität baher ein forgfältiges Augenmerk zu richten ift, eine solidarische Caution bahin bestellt haben, daß sie und die Ihrigen dem hiesigen Gemeinwesen und milben Austalten in den nachsten seche Jahren nicht zur Last fallen, vielmehr die obliegenden Abgaben richtig abtragen werden.

Den herren ber Rammeren bleibt es jedoch nachgelaffen, von den beiben lettermanten Erforderniffen ben Personen von bekanntlich gutem Rufe und Bermögen zu bifpenfiren.

- 5) In Ansehung der Julaffung answartiger Schiffer jum Burgerrechte bleibt es ben ber Berordnung, nach welcher biese, wegen ihrer ganglichen Entlaffung aus fremben Pflichten, wie auch bafür, baß sie hiefelbst eine eigene Saushaltung führen, in die Schiffergesellschaft einerteten, auch alle Abgaben bezahlen werden, zuvor gemigende Sicherheit zu bestellen baben.
- 6) Ohne jum Burger oder Einwohner angenommen zu sein und ben Burgereit geleiset zu haben, darf Niemand hieselst bürgerliche Nahrung oder Gewerbe treiben, zum wirklichen Gennsse der Rechte eines Mitgliedes hiesiger burgerlichen Collegien oder Zünfte zugelassen werben, Freizettel oder Settissate an der Julage und Kanzley erhalten, Jumobilien in den Stadtbuchern sich zuschreiben lassen, zum Behuf der Heirath ohne vorgängige Dispensation proclamirt werden. Die herren der Kämmeren werden überdies alle Ausmerksamkeit darauf richten und nöchsigenfalls durch anzuwendende Iwangsmittel dafür sorgen, daß alle, welche ihrer Lage und den bevorstehenden Werordnungen nach das Burgerrecht zu gewinnen schuldig sind, sich ungefäumt dazu ammelden und nach erfolgter Annahme in nächster Audeinz den Burgereid leisten.
- 7) Sollte Jemand, welcher das Burgerrecht zu gewinnen pflichtig und geeignet ist, unter eintretenden besondern Verhältniffen wunschen, davon, wenigstens auf einige Zeit, dispensirt und zum Schutgenossen, gegen Erlegung eines gewissen Schutgelbes, zugelassen zu werden, so hat er sich mit seinem deskalfigen Gesuche an Einen Dochweisen Rath zu wenden.

- 8) Dem Träger-Aeltermann, wie auch andern Auffehern ben offentlichen oder Privat-Arbeiten wird befohlen, keinen, welcher ihnen nicht als hiefiger Einwohner oder Eingeborner icon bekannt ift, an der Trave oder sonft arbeiten zu lassen, der nicht seinen Burgerzettel oder wenigstens einen Erlaubnifischein der Herren des Gerichts, wodurch der Ausenthalt auf eine bestimmte Zeit gestattet wird, ihm vorgezeigt hat.
- 9) Den Herren bes Gerichts wird committirt, die Namen der sich langere Zeit hieselbst aufhaltenden und verdachtig scheinenden Personen den Herren der Kammeren aufgeben zu lassen, um von solcher Notig auf den Fall, daß dergleichen Leute zum Burger- oder Einwohnerrecht sich augeben sollten, Gebrauch zu machen. Hindiederum werden die Herren der Kammeren mit der Anzeige der Fremden, die mit dem Gesieche um Annahme als Burger oder Einwohner abgewiesen sind, den Herren des Gerichts, zum Zweck polizeilicher Aussicht, an die Hand gehen.
- 10) Das Burger : und Einwohnerrecht verlieren, wider ihren Bil- len, Diejenigen, welche
  - a) ohne vorgängige Anzeige und Abfindung wegen der Abgaben und etwanigen Abzugsgebuhren ihren Wohnsit von hier weg nach einem fremden Gebiet verlegen,
  - b) sich, mit boblicher Verlassung ber Ihrigen, heimlich von hier entfernen und nicht binnen Jahres und Tages zurücklehren oder doch glaubhafte Nachricht von sich geben,
  - c) burch Urtel und Recht bes Burgerrechts unwurdig erflatt, ober mit beständiger Berweisung ober infamirenden Strafen belegt find.
- 11) Ueber die Annahme jedes neuen Burgers und Einwohners ist an der Kammeren ein separates, alle daben vorgekommene wesentliche Umstände und die von den Burgen besonders übernommenen Berbindlicheteiten vollständig enthaltendes, Protocoll zu sühren und darin auch der Tag der ersolgten Sideselistung nachträglich zu bemerken; das Buch, worin diese Protocolle gesammelt werden, mit dem darüber zu haltenden genauen, die Singebornen von den Fremden absondernden, alphabetischen Register vertritt die Stelle einer Burger-Matritel.

- 12) Wegen ber fur bie Gewinnung bes Burger: ober Einwohnerrechts zu entrichtenben Gebuhren wird, unter Beseitigung ber bisherigen mannigsaltigen und auf die jegigen Berhaltniffe größtentheils nicht mehr anwendbaren Bestimmungen, fur die Jukunft festgeset, baß
  - 1. ber Eingeborne ober biesem nach bem §. 3. Gleichzuachtenbe, wann er
    - a) als Nechtsgelehrter, Arzt ober als Mitglied eines ber zehn erften burgerlichen Collegien Burger wird, 15 Rthlr. Ert.
    - b) in allen übrigen Fallen aber fur bas Burgerrecht 10 Rthle., und
    - c) als Sinwohner, in ber Negel und in soferne nicht, in Rucksicht auf bas zu betreibenbe sichre und einträgliche Gewerbe, ein Mehreres hergebracht ift, 5 Riblr. Burgergelb zu erlegen habe; bagegen aber
  - 2. Fremde, welche zu ber ihrerwahnten erften Classe gehoren, bas Bierfache und als sonstige Burger und Einwohner bas doppelte Burgergelb ben ber Umnahme bezahlen muffen.

Ueberdies hat jeder Einheimische als Burger 1 Athlir. und als Einwohner einen halben Athlir., der Fremde aber resp. 2 und 1 Athlir. Protocollgebuhren, die Stempelabgaben ungerechnet, wie auch ben der Eidesleistung die vorgeschriebenen Sporteln zu entrichten.

13) Diese Verordnung soll mit dem 1. December b. J. in volle Wirksamfeit treten.

Actum et conclusum in Senatu Lubecensi publicatumque sub Sigillo d. 27. Oct. 1810.

(L.S.)

Column to the state of the

1806, Mar; 28.

3 No. 10.

## Befanntmachung,

Es will Ein Sochweiser Nath, jur Erhaltung der getroffenen Anordning beit den Verlassungen und Verpfandungen in den öffentlichen Audienzen, hiedurch zur allgemeinen Wissenschaft gedracht und erinnert haben, daß, so wie es überhaupt erforderschieht, ben Procuratoren des Obergerchied die Auftrage zu den Verlassungen und Verpfandungen, oder zu Annahmen derselben, gehörig geraume Zeit vor iedesmaliger Audienzssung unt erforier, also namentlich und insbesondere diejenigen, welche daben nicht perfonlich bortreten, sondern die Annahmen allein durch die Procuratoren beschaffen lassen wollen, vorzuglich zur hinreichend zeitigen Ausgabe bei-pflichtet sind; indem sind bei Zukunst von den Procuratoren ein Gewerde biefer Ant, salls es am Tage der Audienz noch aufgegeben wird, später alls 12 Uhr Mittags angenommen, werden darf, mithin jedes jener Gewerde, in Ansehmag der Austrag später erfolgt, sit dasmas von dem Procuratoren nicht vorgebrächt vorden kann, und die zur nächstein Lieden, der bei bietben muß.

to: bour Actumet Conclusumin Senata d. 28. Martii 1806. or 311;

1776, Rob. 1. 11

Tre Cardia Du by Balle Menten

aus der Makler- Dronung und Tare vom 1. November 1776,

vom Bertaufer 8 fil.

Deffentliche Ausrufe, im Schutting ober fonft, bon 100 Mt.

hung; nur höchstens von 100 Mt.

Bon Wein, Branntwein und Effig, wenn solche im Ausruse verkauft werben, ehreichtet nur der feilhabende Bertäufer ein halb pro Centurit.

Bon düssen, zu verkaufen im Schultning, von dem ganzen Rauf-Pretio

pot. don dem Bertäufer.

(35)

1756, Rebr. 6.

97º 12 -

## Auszua ....

aus bem gemeinen Bescheide bom 6. Febr. 1756, tregen eigenhan-Diger Unterzeichnung ber Gingaben burch Die Concipienten.

Much wird hiemit verordnet, baf alle ju ilbergebende fowohl Judicial als Ettraiudicial : Schriften und Supplicate von ben Advocatis, Die foldie gefertigt haben, eigenhandig mit Ausbruckung ihrer Damen unterfchrieben. in Entitehung beffen aber fofort wieder juruckgegeben, und barauf tein Be fcbeib ertheilet, berjenige aber, welcher fich unterfangen wirb, Die von ibm concivirte Schriften burch andre, welche folche nicht concipiret, falfcblich unterfcreiben ju laffen, mit 20 Mthlr. ohnnachlafiger Strafe angeseben werben foll. the and the man the title to the title of the

1757, Jul. 16, ever or the feet fille bet in the conflict of the conflict of

# 12 des Cherac's angenerative services and a mixture coor of the coordinates.

eine general er finereitens auf bis ber Benten, ub big mint mint beim brieblig

aus bem Unhange gu bem gemeinen Befcheibe bom 16. Jul. 1757.

218 nach Publicirung ber unlangft burch ben Druck bekannt gemachten gemeinen Bescheibe, einige vorgetommene Umftanbe veranlaffet, biefelben weiter nachzusehen; fo hat E. Sochw. Rath, bamit ber badurch intenbirte gemeinnutige Endzweck erhalten und beforbert werben moge, folche in einigen Passibus ju erlautern bienlich-gefunden , und jepar

ad Tit. I. S. 1. fo viel bie ben Concipienten anbefohlene Ramens. Unterschrift sowohl ber Jubicial als Extrajudicial Schriften und Supplicatorum betrifft, daß die Berfaffere ber Schriften, welche burgerliche Ungelegenheiten, und worinnen feine Imploraten ober Beflagte find, jum Borwurf haben, gleichfalls die Sachwaltere, welche pro privato contra Senatum die Feder führen, mit Unterzeichnung ihrer Namen zu verschonen, indeffen aber in Ansehung berjenigen Schriften, welche a Collegiis contra Collegia, ober a Collegio contra privatum eingebracht werben, es ben ber besfalls ergangenen Berordnung fein Bewenden habe.

1810, Febr. 21.

· . 13.

## Gemeiner Befdeib,

bie jum Betriebe ber Abvocatur hiefelbst vorgangig zu impetrirende Obrigkeitliche Zulassung betreffend.

In Uebereinstimmung mit der bestehenden Einrichtung wegen der Rotarien, derordnet Ein Hochweiser Rath, daß jum Advociren hieselbst Riemand serner jugelassen werden soll, welcher nicht auf sein deshalb acl Curiam ju richtendes Gesuch, nach vorgangiger Untersuchung in Beziehung auf seine Justische Gesuch, nach vorgangiger Untersuchung in Beziehung auf seine Judissett zu diesem Geschäft, mittelst Decrets die Erlaubnis dazu erlangt und demnachst das Burgerrecht gewonnen haben werde; wes Endes ein Namen-Verzeichnis der hiesigen Rechtsgeschreten, welche bisher schon als Advocaten anerkannt sind, und in Ansehung deren es mithin-jener Legitimation nicht bedarf, den Gerichten mitgethellt ist. Dagegen bleibt es auswärtigen Partheien bis weiter freigestiellt, in ihren hier anhängigen Processen die Eingaben durch fremde Advocaten sertigen zu lassen, falls solche nur durch hiesige Procuratoren eingereicht werden, welche nach Vorschrift des Ermeinen Bescheides vom

Wie nun sammtliche hiesige Gerichte über diest Verfilgung strenge zu halten und Niemanden zur Abvocatur zuzulassen haben, welcher dazu nicht bereits legitimirt ift, ober auf die vorgeschriebene Weise sich legse timiten wird; so werden zugleich die Procuratoren angewiesen, keine von undefugten Abvocaten versaßte Schriften zu produciren. Auch wird die Straf Berordnung des Gemeinen Bescheides vom G. Febr. 1756, nach welcher Niemand von ihm versertigte Eingaben durch einen andern als Concipienten unterschreiben lassen darf, hiedurch bestätigt und auf diesenigen ausgebehnt, welche sich zu dergleichen fallschieden Unterschriften hergeben mögten.

Actum et publicatum in Senatu Lubecensi d. 21. Febr. 1810.

(L. S.)

1808, Man 20.

ans jug

aus dem gemeinen Bescheide bom 20. Man 1808 nie pie Dberrebiffon betreffend.

S. 5.

Den etwanigen Rlagen iber Attentate, iber verzögerte oder verweigerte Instiz oder Richtigkeiten ist zur Actenversendung, nach vorgangiger Vernehemung des Gegners und beigefigtem Berichte, zu recurriren, woben es sich seboch von felbst versteht, daß die im Laufe der Berhandlungen in dieser höchsten Instang erst entstehenden, separat abzuurtheilenden Incidentpuncte, so wie Beschwerben über Attentate des Gegners oder des Unterrichters zu Eines Hochweisen Aaths eigner Dijudicatur verstellt bleiben.

1810, Febr. 23.

nº 14

## Werordnung die .....

Doorger Mille el austriations

wider das eigenmächtige Ausspielen von Gegenständen aller Art und wider das unbefugte Collectiren für fremde Classen Lotterien.

Um hiesigen Professionisten die selbstgewählten Auswege zum Absabe ihrer Arbeiten in diesen nahrlosen Zeiten nicht zu beschräufen, ist das Ausspielen ihrer Fabrikate bisher Obrigkeitlich nachgesehen worden. Da aber diese Nachsicht von der Gewinnsucht mannigfaltig gemißbraucht wird, indem auf diese Weise Gegenstände aller Art zu ganz unverhältenismäßigen Preisen veräussert, soose überall mit lästiger Zudringlichkeit umhergetragen und durch veranstaltete Tanzgelage Theisnehmer herbeigesocht werden; so sieht Ein Hochweiser Nath Sich genötsigt, diesem gemeinschäblichen Unwesen ein Ziel zu seigen.

Bu bem Ende wird hierdurch verordnet, bag nach Ablauf von 14 Tagen, von heute angerechnet, feine Berauferung von Maaren

Bugleich wird das Mandat vom 9. December 1725 etneuert, nach welchem in dieser Stadt und Deren Gebier Remains sich mit der Collectiung für fremde Llassen Editerien, ohne dass vom den Herren der Wette erhaltene Concession den 30 Athlein. Strafe befassen dorf Nur von solcherzestalt autorisiten Collecteurs sind Wedamtmachungen in die hiesigen Anzeigen auszunehmen. Auch diese Collecteurs haben sich der Verlust ihrer Concession des Umhertragens der Loose und alles Laustrens damit ganzlich zu enthalten.

Schließlich wird bas Mandat vom 9. April 4,85, wodurch bas Colligiren fur Zahlen-Cotterien ben Bermeidung der darin angedroheten empfindlichen Strafen durchaus verboten ift, alles Inhalts hierdurch bestätigt.

Die herren ber Wette und bes Marftalls werben über bie genaue Befolgung Diefer Berordnung ftrenge halten. i. a be bei bei

Actum et publicatum in Senatu Lubecensi d. 23. Febr. 1810.

L. S. take out only quantum sections and the section of the sectio

Deniand by Google

Ar oredi 1. 1.353

1777 Lact. 28to oligiofield orifluol rafe norrente dans mine 1600 Revibirte 301 . Rolle

gesche' ge bie is. Im indraffie Ernde eine de ausgeron ten Coche als ungelleig cas firt, bie bem den ben Empfangern obge-

Demnach Gin Sochweifer Rath vor nothig erachtet, Die am Ober-Bafferbaum befindliche, Alters halber aber fast unleserlich geworbene Boll-Ordnung zu revidiren; als ift, nachdem folche nachstebenbermaßen verabe faffet morben, felbige ju Jebermanns befferer Biffenfchaft jum Druck und geborigem Unichlag zu beforbern beliebet, und wird ber Bollner am Ober-Bafferbaum, barüber beftanbig ju halten, biemit angewiesen. 110 ? miled

- Ber ben Graben gebrauchet, muß ben Boll betahlen, wenn bie Baare auch gleich ben Baum nicht paffiret: san mind tu nachhau chat
- 113779 Car Giter, fo jurictommere find eben alfo wie Die ausgehenden au ber Brite eihaltene Concepten ben go Ribben. Strafe befollentige
- 11 100 3) Den Boll bezahlet ber Eigenthumer ber Baare und Guter, oder deffen Commissionnair, ber folche empfangt, nicht aber der Eigenthumer Des Schiffs.
- 4) Der 30ll muß bezahlet werden, ehe und bevor die Schiffe aus bem Baum paffiren . 2 mag 2000 aus dem dianah.
- 5) Die Stecknisfahrer follen, ben ihrer Ein : und Musfahrt, jedesmal ordentlich an ber Bollbude mit ihren Schiffen anlegen, und ber Migbrauch, daß fie ohn angefragt vorben fahren, hiedurch ganglich unterfagt und abgestellet fenn. Quich follen die fammtlichen Frachtbriefe bon einfommenden Gutern unguruchfaltlich an Die Bollbube geliefert werben.
- 6) Goll, nach Beschaffenheit ber Baare, Die Laft gu 12 Cobof. ober 12 Tonnen, und bas Faß ju 3 Schpf. ober 3 Connen gerechnet werden, welches jedoch nur in Absicht folcher Waaren zu verfiehen ift. welche nicht schon in biesem Tarif, ber Quantitat nach, genau find bestimmet worben.

| Name                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 28 APAI sector g                         | Carn, 1 crof gaf 2 @                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Aliaun, 1 Taß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2(al. 1 gaß 2 6                          | Dege Debl. 1 laft   10 10 11 18 6        |
| Tonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | , 1 cale :                               | 1 808 . 402 . 1.6.                       |
| Tonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Allaun, 1 308 2 s                        | Dorfde, 1-Laft, iober 12 Connen 8 :      |
| ### ### ### ### ### ### ### ### ### ##                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          | Drath, 1 Raffiger? lan? 2                |
| Anies, 1 Faß  1 Left deri 12 Tonnen   8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | 1 1 2 6pf dr 8 9                         |
| Anies, 1 Faß.  A fche, 1 Laft ver 12 Tonnen 1 8 1  A fche, 1 Laft ver 12 Tonnen 1 8 1  Oaken brath, ober Tauen, 1 Schiff 8 1  Oeden (von Meffing), 1 Mert ober 6 1  Oier, 1 Laft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 Post ob 1 Offalke Tollen R.            | And Thy said Descript &                  |
| Afche, 1 Laft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Anies, 1 Ras . Tibs                      | Gifen, 1 Labung, ober 72 Copf. 3 mag     |
| Daften brath, ober Tauen. (Schiff & S. Canonen Rugeli, (Schoff & S. Orapei, 12 aff, ober 12 Capf & S. Orapei, 12 aff & S. Orapei, 13 aff & S. Orapei, 14 aff & S. Orapei, 15 aff & S. Orapei, 14 aff & S. Orapei, 15 aff | 1 Luit out 12 Countil                    | 1 Laft, ober 12 Copf 8 ;                 |
| Octain   1 Cafe   1 Came   1 Cafe   1 Came   1   | 2(fche, 1 laft 3703) . 4 4500            | Sananen ) Conf                           |
| Octain   1 Cafe   1 Came   1 Cafe   1 Came   1   | h                                        | Canonen Rugeln, 1 Copf 8                 |
| Deden (von Meffing), 1 Werf oder  7. Opfin; 1 Laft  8: 11 Tonne 16: 12 Tonne 15: 11 Tonne 16: 12 Tonne 16: 13 Tonne 16: 13 Tonne 16: 13 Tonne 16: 14 Tonne 15: 15 Tonne 16: 15 Tonne 16: 16: 16: 16: 16: 16: 16: 16: 16: 16:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Baften brath, ober Tauen, 18chiff 8      | Wrapen, I Yaff, ober 19 Odne R           |
| Dier, 1 Laft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Beden (von Deffing), I Bert oder         | 1 0000                                   |
| Tonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          | alt Gifen, 1 Tonne                       |
| Tonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bier, 1 Laft                             | Erbfen, 1 Laft 10 :                      |
| 1 Copf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Blau, 1 gaft 8:                          | I Drome line by the state of the         |
| 1 Copf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                          | Ellig, I tak                             |
| 1 Copf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 flein Raflein                          | 1 & . 1 Terfchen                         |
| 1 Copf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Blen. 12 Copf. ober 1 gaft 8             | 1 . 1. Tonne 6                           |
| Draunroth, 1 Last. 2 2 5 6 6 6 6 6 7 7 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 © dpf 8 i                              | - 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
| Durften, 1 gaß, ober 1000 Pf. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Blepweiß, 1 Tonne. C 6:                  | Baffer, ledige, 1 Schiff 6 :- >          |
| Durften, 1 gaß, ober 1000 Pf. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Branktewein, 1 Orhaft 1.                 | fleine                                   |
| Durften, 1 gaß, ober 1000 Pf. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | große 2                                  |
| Durften, 1 gaß, ober 1000 Pf. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Drauntory, I Zape. Frie. 8 8             | bie aber 6 Ochpf 4 4                     |
| 1 Conne   1 Confe   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Durften . I Raft, ober 1000 TW 2 0 gebay | Barbe, 1 Orhoft 1423                     |
| 1 Conne   1 Confe   2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Butter, 1 Laft                           | I Conne                                  |
| Coffe, i Sab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | : 1 Tonne 8 :                            | 1000 TO                                  |
| Coffe, i Sab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    |                                          |
| Coffe, i Sab                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Calfenium, 1. Laft                       | 1 ! ! ! flein gaß, ober Cad 1            |
| Corallen, I groß Jag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 1 Sonne                                | Felgen, 1 Baft, ober 12 Connen : B'      |
| Corallen, I groß Jag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Soffe, 1 Rati                            | Bifd, Runbfrid, 1 Corf B:                |
| Corallen, I groß Jag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000 pf 2 .                              | Blachs, 1 Copf 3:                        |
| Corinten, 1 Laft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Corallen, 1 groß gaß 2                   | Fleifd, 1 Laft, ober 12 Tonnen. 8        |
| 1 Tonne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Corinten, 1 Laft 8                       | Flowell, & Ball 1 .                      |
| , 1 Coun, oute 1000 to 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 Tonne                                  | Charles and Fight 1 de 10                |
| Corring 1 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 - 19 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 .com, sole 1000 pt 2 3                 | Ballmeb, 1 gas . 746 . 1. 141 1. Q       |

|                                                        | t Odentim total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Barn, 1 groß gaß 2 f                                   | Leiterbaume, 1 Schiff 8 f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| in Rabeln, 1. Laft                                     | Daffbaume, 1 Ct. v. 60-80 guß. 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| th Scapeth, L'ent                                      | r bom 40-60 guß . 6 e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Gerften, I Laft 10:                                    | Molben, I Ochiff 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 1 Dromt, ober 12@heff. 4 3 1                         | Museus and the Children 1 Challe CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Glas, Brang., Engl., Frantfurtet . 1612                | & Chiffeiparren, 1. Chiff 8 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 Rorb                                                 | Sparren, it Laft 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Deedlb. 1@diff,od. 2 Rift. 3 mg                        | 1 Odiff 8:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1 Style                                                | Solzwaaren, 1 Chiff 8 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1 Rifte Doblglas 1 Coff 1 Song 1 Laft in Counen 6      | Bonig. 1 Laft, ober 12 Tonnen 8:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 One to Common                                        | Sopfen, 1 Copf 8 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1 Signatur Counten                                     | Section's Ambies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1 Bage 500 Pf. 1000 Pf.                                | Ingber, 1 Edft 8 : Judten, 1 Schpf 8 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1000 206                                               | Sudten, 1 Copf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Oladan Chaffe 1 Ochif B :                              | Then are the late of the late of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 4.034 1 030 SEFEE BILLIA                               | Rabein, ober Cauen, 1 Baft. 8 ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Siodenfpeise, 1 Copf 8                                 | Rait, 1 Odiff 2mg 4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sabern, 1 Labung ober 6 Raft 3mg 12 :                  | : 1 Tonne 6 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1 2aft 10 1 171 1                                      | Rifte, Labe, Roffer, 1 Cthd 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 Laft                                                 | Rreibe, 1 Conne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sagel, 1. Ochpf 8:                                     | Antine to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1000 Pf 2 :                                            | Rrufen, 1 Schiff 8 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sars, 1000 Pf 2:                                       | Rummel, 1 groß gaß 2 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Saute, gefalgene, I Laft 6 :                           | Rummel, 1 groß Fag , 2 ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sebe, 1 Copf 8:                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| hempf, 1 Schof 8 :                                     | Rupfer, 1 8af                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Dempt, I Capt 81                                       | : 1 @dpf 8 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bering, 1 Laft, ober 12 Tonnen 8 :                     | Digten u. Reffet, 1 Copf 8 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rolle 1 Bright                                         | Lachs, 1 Laft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Bobenhols, Stabe, 1 Schiff 8 :                         | Lammfelle, 100 Stud 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Brennholy, frembes, I Chiff 8 :                        | Leber:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| item Ochreibgelb 2fe Brennholz, hiefiges, 1 Schiff 6 : | Ochfen: Lebet, 1 Copf 8 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| item Chreibselb Of 12 . 17                             | 1 groß Pact 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| item Cerribgelb 2 f                                    | Bodi, Ralbr u. Biegen: Leber, 1 Decher 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Brunfilgenboly 1 Saft za . it 6 :                      | Lein, 1 Copf 8 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dielen, I Ochiff 8 f.                                  | cern, reappl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dolafloge, 1 Alog 8 :                                  | Leinfaamen, 1 Labung, ober 108                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| item Cdreibgelb 2 fl.                                  | Tonnen 3 m& 6 ft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Riel gum Ochiff, 1 Stud 8 1                            | Die more in the interest in th |
| s. fleinere 6 4: : ?                                   | right, tulliage, I cappi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Riapphold, 1 Schiff 8:                                 | ticht, ruffisch, 1 Conne 6 9. Licht, ruffisch, 1 Schrift, 8 1 1000 Pf. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Solitoblen, 1 Schiff. 10 1000                          | Coh, ungemablen, 1 Cad 5 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Catten, 1 Schiff 8:                                    | 1 1 Ean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                        | •                                    |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Mais, 1 Dromt 1 ff 3 9,                |                                      |
| s 1 Ochiff, ober 6 gaft 3 mg 12 s      | Roden, 1 Laft, ober 24 Sad 10 ft     |
| Matten, 1 Gdriff, bber 7000 St. 8 :    | Mahe I prof Pof                      |
| Meede, 1 Fas 2:                        | I Conne 8 :                          |
| 1 Tonne                                | Robe, fpanifche, 1 faft B :          |
| Debt, 1 groß Tag 21                    | Rofinen, & bie & macht I Zonne 8;    |
| 3 : 1 flein Tag 1 r                    |                                      |
| s: 1 Conné 9 :                         | Rothicheer, 1 gaß 2:                 |
| Merrettig, 1. Tonne 6:                 |                                      |
| Deffing, 1 gaß 2:                      | Runbfifd, 1 Raf 2 s                  |
| BI -                                   | a land to be a made at the           |
| 1 1 Bert, eber 7 Ochef. 6 :            | Sad, geringe Manten, 1 Grad . 6:     |
| Dumm, Braunfchro. 1 Laft, ober         | Galpeter, 1 laft, ober 12 Tonnen 8 : |
| 12 Tonnen 6 :                          | Caly Frang , Spanifch, grob Bou,     |
|                                        | 1 Laft, ober 18 fcmale               |
| Defemunb, 1 Schpf 8 :                  | Tonnen 7 :                           |
| Debl, Sampfobl, 1 Diepe ober 1 gaß 2 : | 1 @diff 2 mg 3 :                     |
| 1 Tonie 8 :                            | Luneburger, 1 Schiff 3 :             |
| 1 Doth ober 3 Orhoft . 3 :             |                                      |
| Oftinbifd Gut, 1 Sopf 8;               | Salgerbe, 1 taft 6:                  |
| chandly early 1 edpl 0;                | Schaufeln, 1 Schiff' 8 :             |
|                                        | Schen, 1 Laft 8 :                    |
| Paden, eine uber 6 Ochpf 4 :           | Schmeer, 1 laft 8:                   |
| s unter 6 Ochpf 2 :                    | Schullen, 1 Dad 1 :                  |
| Padellimonien, 1 Doth 2 :              | Sowefel, 1 Orboft 1 :                |
| Drhoft 1:                              | 1 2aft 8 :                           |
| Papier, 1 Ochpf 8                      | Sehlfped, 1 gaß 1 :                  |
| 1 Ballen 6 ;                           | Seife, 1 laft 8:                     |
| Ded, I Laft, ober 12 Tonnen . 8:       | 1 viertel Conne 3 :                  |
| Pfeffer, 1 Oad 2;                      | 1 Riftel 8 #                         |
| Pferbehaare, 1000 Pf 2:                | 1 halbe Rifte 1 :                    |
| Pflaumen, 1 gaß 2:                     | Cempf, 1 gaft 6 :                    |
| 1 Odd 1 :                              | Cenfen, Stoeln, 1 Saf 2 :            |
| : 1 Conne 8 :                          | 1 Dopf 8:                            |
| Dommerangen : Chalen.                  | Semencenne, I Ochiff 8:              |
| 1 groß gaß 2 !                         | Sirop, 1 848 1 :                     |
| 1 Odpf 8:                              | 1 Tonne 8 :                          |
| Pofen, 1 groß gaß 2:                   | Oped, 1 Odpf 8 :                     |
| 1 flein Raf 1 !                        | Stabl, in Stangen, 1 Laft ober       |
| : 1 Conne 6 :                          | 12 Edpf 8 s                          |
| Pulver, 1000 Pf 2;                     | 1 Dun) 1 / 6 :                       |
|                                        |                                      |
|                                        | (56)                                 |
|                                        |                                      |

| Stahl, in Baffern, 1 Centner . : 1 39       | Zebad, 1 Schpf 8 9.                                                                                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| so 1 Odiff, ober 220 Raftl. 3 ma 7 G        | : 1 Orhoft 1 6                                                                                                        |
| E: 1 Laft, ober 35 bis 34 Saftlein 8 :      | : 1 groß Faß 2 :                                                                                                      |
| Steingut, 1 Ochpf 1 :                       | Tobads : Pfeifen, 1 Zonne 6:                                                                                          |
| 1 gag 1 :                                   | 12 Rorbe 6 :                                                                                                          |
| Steintobien, 1 laft, ober                   | Tohn, 1 8af 1 :                                                                                                       |
| 12 Connen 5 :                               |                                                                                                                       |
| Stein:                                      | Trahn, 1. Orhoft 1 :                                                                                                  |
| Sand: u. Dublenftein, 1 St. 8 :             | 1 Laft, ober 12 Tonnen 8 :                                                                                            |
| Reinsch. Muhlenftein, 1 Ct. 10 :            | 1 Conne 8 :                                                                                                           |
| 1 halber Stein 5 :                          |                                                                                                                       |
| 1 Drahling 2 :                              | Bitriol, 3 fl. gaffer, ober 1 Schpf. 8 ,                                                                              |
| Pirmichstein, 1 Crud 8 :                    | 1 groß Bag von 3 Ochpf. 1 : 6 :                                                                                       |
| Leichenftein, 1 Ctud 8 :                    | 1 dito von 5 bis 7 Ochpf. 3 ;                                                                                         |
| Steine zu Glasofen, a St. ober 2 Laft 8     | A                                                                                                                     |
| 1 Beifchlag mit Gefit und                   | Bachs, 1 gas 2:                                                                                                       |
| allem Zubehor, bearbeitet, 4 :              | Bachs, 1 gaß 2:<br>1 Schpf 8:                                                                                         |
| dito unbearbeitet 2 :                       | Bagenicott, 1 Chiff 8 :                                                                                               |
| Bremerfteine, große, 1 Gt. 8 :              | Bein, 1 Stud, ober 4 Orhoft 4:                                                                                        |
| 3 Bieffteine machen 2 große 1 ma            | s 1 Orhoft                                                                                                            |
| Schleifstein, 1 Schiff 3.me                 | 1 Pahung oher /18 Orhafe Z                                                                                            |
| Mauersteine, à 1000 Ct 6 f                  | 1 Poth, oder 2 Orhoft. 2: 1 Piepe, oder 14 Orhoft 1: 6: 1 Piene, oder 14 Orhoft 1: 6: 1 Picadon, oder 14 Orhoft 1: 6: |
| Dadpfannen, 1000 Ctuck 6:                   | 1 Diepe, ober 11 Drhoft 1 : 6 :                                                                                       |
| Kannengießer Formen, 1 Laft,                | : 1 Dicabon, ober 1 Orhoft 1 : 6 :                                                                                    |
| ober 32 Paar 8 : Bliefen, 1 Coiff macht 350 | , I Som, out I Shoult                                                                                                 |
| Et. große, oder 420 St.                     | 5 Rorbe find 2 Orhoft : 2:                                                                                            |
| fleine 5 mg                                 | Beineffig, 1 Orhoft 1:                                                                                                |
| - '1 Laft, ober 70 Ct. 8 :                  | Beigen, 1 laft, ober 24 Cade 10 :                                                                                     |
| Stoff, 1'gaft ', ' 6 :                      | 1 Dromt 1 : 3 :                                                                                                       |
|                                             | 1 Odiff, ober 4 Laft 2mg 13:                                                                                          |
| Talg, Seifentalg, 1 Laft 8 :                | Bolle, 1 gaß, oder 1 großer Oad 2 :                                                                                   |
| 1 Ochiff 3 mt                               |                                                                                                                       |
| : 1 ©chiff 3 m&<br>: 1 ⊙chpf 8 :            | Berbfter Bier, 1 Tonne 6:                                                                                             |
| Tarras, 1 Tonne 8 :                         | 3inn, 1 @dpf 8:                                                                                                       |
| Theer, 1 Laft, ober 12 Connen 8:            | Buder, I Chiff 3 ms                                                                                                   |
| 1 Schiff, ober 6 Last 3 mg                  | 1000 Pfund 2 :                                                                                                        |
| Terpentin, 1 Orhoft 1 :                     | Buderpotten und Formen                                                                                                |
| 1 East 8 :                                  | Schreibgeld für 1000 Ct. 2 f.                                                                                         |
| T colls 9 9 9 9 9 1                         | Capenogero Inte 1000 Ct. 2 las                                                                                        |

Publicat. in Camera Lubecensi d. 23. Octobr. 1777.

1765, Man 10.

M. 17.

## Ausjug

aus der Brand-Affecurang. Caffa Derordnung vom 10. Man 1765, betreffend die Zaration der Gebaude.

## Wie nun

- 2) die Bersicherung der Schadloshaltung lediglich auf Saufer, Rebenwohnungen, Buden, Packhäuser, und beren nagelfeste Theile, worunter die Zimmer-, Maurer-, Tischler-Arbeit, Lambris, die nothige Glaser- und Schmiede-Arbeit, Ofen, wie auch Gipsbecken zu verstehen, geschiehet; nur daß davon und von dieser Assection alle Artert von Ameublement und Meubles, als Paneelen, Tapeten und andre Austreungen, nicht weniger die auf dem Sause eine haftende Gerechtigsteiten, ganzlich ausgeschlossen werden; so soll
- 3) nach geschehener Angabe von den besonders dazu verordneten Zimmer. Maurer. und Tischler- Leltesten eine Taration des Gebaudes überhaupt, nicht aber dessen besonder Theile, so gesiau als möglich, geschehen, und was oberhalb der Erde besindlich, nicht aber der Grund, ober was in der Erde, als Keller, gebauet worden, angeschlagen werden: und als die Tarations-Gebühren, wenn die Taration binnen 2 Jahren geschiehet, von der Msecuranz-Cassa abgehalten werden, und die Agatoren solcheresselfalt den Eigenthümern nichts absordern sollen: so sind die ind die die die Beit verstreichen lassen, und sich nach Absaus 2 Jahre angeben wurden, die wegen der Taration erforderliche Kosten selbst zu tragen schuldig.

1768, Febr. 3.

Me. 176.

## Auszug

aus dem Anhang zu der Ao. 1765 publicirten Brand Affecurans-Caffa & Berordnung.

Da nach Publicirung ber beregten Brand: Affecurang: Cassa: Berord: nung ben einigen Artikeln eine Erklärung und Erläuterung hinzuzusus.

10 P

gen bieisam erachtet worben: so hat Gin Sochweiser Rath folde in biefen Anhang bringen und ebenwahf ju jedermanns Nachricht bekannt machen laffen.

## Ben bem aten Artifel.

Die Berficherung foll auch auf die Paneelen und Sapeten in ben Saufern geschehen, wenn folche verlangt wird.

#### Ben bem 3ten Artifel.

Es sollen die Reller sowohl, als die Saufer feibst in Anschlag kommen, auch zu besto leichterer Berechnung des durch den etwa entstehenden Brand verursachten Schadens bet vorzunehmender Taxation eines Saufes der geschäfte Werth eines seben Saupe Theils bessehre besonders von den Taxatoribus niedergescheieben werden, damit die Bergutung hiernach erfolgen konne.

#### Ben bem 4ten Artifel.

Es foll ein jedes Haus, welches über 20000 Mf. werth, für, die Summa ohne Abzug von 10 Proceut versichert werden konnen; inzwischen ben der Tagarton so wenig der Plas und die Lage, als die Gerechtsame des Hauses, nach dem aten Artikel in Anschlag kommen, weil sie unverbrennlich, und nur das Berbrennliche tarieet, jedoch hies ben auch nicht auf das karzlichste von den Taxatoridus zu Werke gegangen werden darf.

No. 18. und 19. f. im Dachtrage ju biefem Unbang G. 325, u. fag.

# Anhang III.

Bichtigfte Erlaffe einzelner Beborden

ans

ben Jahren 1813 und 1814.

## Bekanntmachung, bie Angabe ber Fremben betreffenb.

Alle Saftwirthe und herbergirer, wie auch alle Burger und Einwohner biefer Stadt, bey welchen Frembe einkehren, werben hiedurch erinnert, ben frühreren Berordnungen nachgulommen, und am Tage ber Antunft bes Kremben, ober boch fhatestens am folgenden Tage. Bormittags vor gehn Uhr, eine Lifte der bey ihnen eingefehrten Personen, worinnen deren Ramen, Character, Prosession der Gewerbe und bie Absich ihres hiersengens genau angeger ben find, dem erften gerrin des Stadt-Gerichts einguliefern.

In Ansehung ber icon jest in Gafthaufern ober Berbergen fich bier aufhaltenben ober in Burgerfaufern fich eingemietheten Fremben ift biefe Anzeige binnen brey Tagen, von heute angerechnet, ju beichaffen.

Richtbefolgung blefer Erinnerung gieht Berantwortung und Ctrafe nach fich. Lubed, am 27. Darg 1813.

herren bes Stadt : Berichte.

1813, April 6.

970. 2.

Bekanntmachung, , bas unbefugte Schießen vor ben Thoren betreffend.

Da das zeither überhand genommene Schiegen vor den Thoten, namentlich das von Rnaben und tedigen Buricon vorgenommene, muthwillige Schiegen, wodurch Gingubgel erlege, Menschen in Gesahr geschi und insbesondere die Uebungen ber Freiwilligen vor dem Solften thore zescher werden, theils den frührt Berotdnungen entgegen, thilb der officntichen Sicher beit und ber guten Sache nachtheilig ift; so wird hiemit alles unbesuge Schiegen ver den Thoten von den Artren des Candyetichts ernflich, und bey nambaster, allenfalls Gefangutstrafe, verboten. Zugleich wird den Gerichtebebienten und den Poligeivogern ver den Thern anbeschien, auf die Bestischung biefes Lerbors aufs

ftrengfte ju machen, ben unbefugten Schuben bas Schiefigeng abzunehmen, bie bekannten Personen gur Bestrafung anzuzeigen, und bie unbekannten gur gefänglichen haft zu bringen. Gegeben Lübed im Landgerichte, ben 6. April 1813.

C. G. Overbed jun., Dr., p. t. Actuarius.

1813, Man 28.

Nº 3.

## Bekanntmachung,

## Die Ginquartierungs : Steuer betreffenb.

Dachdem Ein Hocheler Rath in Uebereinstimmung mit dem Warger, Aussichus die bie bedrückte und mahrhaft halisbedarftige augenblicktiche Lage des Amts und Städet gere Bergedorf anerkannt, und beibe es sir eine auf eigenes Interesse fich gründende Pflicht gerachte haben, diese Ortschaften ruckfichtlich ihrer noch immer fortwährenden ausserbentlichen achter haben, diese Ortschaften durch Borschulfe an Geld und Lebensmitteln ju unter Kriegs und Einquartreungs Lasien durch Borschulfe an Geld und Lebensmitteln ju unter stügen, auch jugleich beschlossen, das sowigleich beschlossen, das sowigleich beschlossen, das bem gewöhnlichen Rasstilate, sopistale, so wie der Kourage, Aufren und anderer Ausgaden, nach dem gewöhnlichen Rasstilate der Molitare Teuer vertheilt und einzehoben werden sollen; so macht die muterzeichnete Commission auftragsmäßig hiedurch bekannt: daß demysloge ein Weitrag von unterzeichnete Commission auftragsmäßig hiedurch bekannt: daß demysloge ein Weitrag auf 2 6 mg 4 ß für 100 Kranck Tare der obgedachten Steuer erforderlich, dieser Weitrag auf 2. Bochen vertheilt, und mit der Eincassung desselben am nächsten Wontag den 31sten d. M.

Ein jeber Beitragepflichtige wird bemnach hieburch aufgeforbert, bie ihm gutommende

Bablung an den Caffirer der Ginquartierungs : Commiffion prompt ju leiften.

Libed, ben 28. Day 1813.

Einquartierungs : Commiffion.

1813, Dec. 21.

Dr. 4.

## Befanntmachung,

## Die Rundigung von Pfandpoften zc. betreffenb.

Co wird hierdurch jur offentlichen Renntnif gebracht, bag bie Ranbigungen ber Pfandpoffte te. an ben Quartal:Abenden in ber Stadt und Landwehre, wie vormals, ausschließlich burch bie Kangleibeten besorgt werben.

Lubed, an ber Rangley, ben 21. Decbr. 1813.

970. 5.

1813, Dec. 28.

Marnung;

bas Stern . Umtragen betreffenb.

Der Unfug bes Sternellmtragens auf ben Baffen und bffentlichen Plaben, mit ober ohne Dummeren, wird biedurch ben Gefangnifftrafe verboten. Den Bettebedienten ift aufgegeben. ben lebertretern aufzupaffen, und fie, unter Begnahme bes Sterns, jur Beftrafung angu Lubed an ber Bette, ben 28. Decbr. 1813.

> 3. G. A. v. Brofes, Dr., p. t. Betteprotocollift.

1813, Dec. 31.

Mo. 6.

Befanntmadung, bie Ausfertigung ber Paffe betreffenb.

Es mirb bieburch offentlich befannt gemacht, bag alle Reifepaffe, welche bieber von ber bier figen Rangley ertheilt murben, funftig von ber Poligey : Direction taglich von 9 bis 12 Ilbr Bormittage und von 3 bis 6 Uhr Nachmittage, im Bureau an der Erave, Ede der Depengu Dr. 424; werden ausgefertigt werden. Die Thorfchreiber find dabin inftruirt, nur folde Daffe ale gultig anguerfennen, welche im Dolizen Bureau vifire find.

Die Polizen Direction.

1813, Dec. 31.

Lubed', ben 31. Dec. 1813.

Me 7.

Bekanntmachung, ben Preis frember Mangforten betreffenb.

Es wird biedurch jur Biffenfchaft bes Publicums gebracht , baß nachflebende frembe und bier ber Regel nach nicht gangbare Dungforten einstweilen und bie auf weitere Berfügung ju ben beigefehten Preifen in Courant, ale bem ihrem innern Gehalte vollig entfprechenden Berthe, in allen offentlichen Raffen werben angenommen werden, namlich;

1 Tranc m 10% & Cour. nach welchem Berbaltnif auch alle größere Frantenftide in Gold ober Gilber ju beftimmen find.

1 bollanbifder Gulben

(37)

| 1 8 | Laubthaler .                   | •        | ٠ | •          | •     | •      | •     | •      |     | 9m  | 62       | 18   | Cour. |
|-----|--------------------------------|----------|---|------------|-------|--------|-------|--------|-----|-----|----------|------|-------|
| ž.  | dico .                         |          |   | <br>21 4 1 |       |        | •     |        |     | :   | 30       | \$   | \$    |
| 1 5 | Brabanbter                     | Rrone    |   |            |       |        |       |        |     | \$  | 60       | t    | \$    |
| F   | bito -                         |          | 1 |            |       |        |       |        | -   | 1   | 60<br>29 | \$   | \$    |
| 1   | bito                           |          | • |            |       |        |       | •      |     | s   | 14       |      | 3,    |
| 1   | Diafter .                      | 00000    |   | 6          | 75 76 | giri G | nii i | 121 11 | 6 2 |     | 54       | \$   | 3     |
| ed; | bito<br>Piafter .<br>ben 31. T | er, 1813 |   | <br>) Nin  | 1 2   | 100    | ď.    | 1111   | 214 | 6-3 | 10       | Sal. | 270   |

1813, Dec. 31.

M. 8.

# Bekanntmachung, bie - Reinigung ber - Schornfteine - betreffenb.

Alle hiefige Burger und Einwohner, jo wie auch alle vor den Thoren wohnende Landleute und Garrner werden hiemit an die genaue Befolgung der in dem g. 6. Cap. I. der Lubectis iden Keuer-Ordnung vom Jahre 1761 enthaltenen Berichriften, Des Inhalts:

"Da unreine Ochornfteine und Feuer: Mauren allezeit Die großefte Feuers : Gefahr jur Seite haben, fo foll ein jeder Sandwirth, er fem Eigenthumer ober Diethe Dann, fo ofte es nothig, die Austehr: und Reinigung beforgen; es foll baber folder Reinis gung bey ben im Bebrauch feyenden Ruchen Schornfteinen, auch berjenigen, welche burch ben junehmenben Gebrauch bes Torfes mehr vernnreiniger merben, ferner berjenigen, welche mehr Feuer als andere gebrauchen, als Brauer, Bafter, Saftwirthe, Schmiebe, Barber, Geifenfieber, Binngieger ic., wenigstens jabrlich zweimal, ben ben Defen aber und Caminen jabrlich einmat, burch die baju bestellten vereibeten Schornfteinfeger, und feine andern, vorgenommen merben. Den Ochornfteinfegern wird biemit ber ge: meffene Befehl ertheilet, Diejenigen, welche auf ihre gefchebene Unforderung fich bierins . nen verfaumet, accurat ju verzeichnen, und foldes Bergeichnif ben herren ber Bette, jahrlich gegen Oftern und Dichaelis, ju übergeben, welche benn bie Contravenienten ans guhalten haben, nicht nur bent Ochornfteinfeger fein ordeneliches Lohn, ale wenn er wurflich gefeget hatte, fonbern auch eine willfurliche Strafe, folder Berfaumnig megen, ... wobind fore Ditburger in Ochaben und Unglud gefehet werben tonnten ; ju erlegen. Derjenige aber, beffen Ochornftein bariber brennen mogte, obgleich es weiter obne Schaben abgeben murbe, foll außer Erftattung ber Bofchunge:Roften in 20 Dart Strafe verfallen feyn. Damit auch des Beweifes halber, ob ein Chornftein gebrannt habe, gar feine Beitlauftigfeit entftebe, fo foll per gureichend genchtet werben, wenn bie Dachbaren, ober auch 2 andre glaubmirdige Berfonen an Gibes fatt; wie ber Ochorns ftein gebrannt und fie es felbft gefeben, bezeugen, ba benn fofort bie wurfliche Erecution Der Strafe erfolget, und awar bergeftatt, bag jeber Sauswirth fur fein ganges Saus und darinnen wohnende Metheleute ju antworten und die Strafe ju erlegen gehalten, doch daß demfeiben ferp bleibe, an feine Methere ben Regreß ju nehmen. Sollte aber jemand fein ganges haus an einen wermiechet haben, und also der Eigenthumer foldes nicht bewohnen, soll der Mether an des Eigenthumere Etelle treten und davor feiben. Gen Bermeidung der darin angedroheten Strafen erinnert: zugleich aber bei gleichen Nach; thelien angewiesen, diesenigen Ofen und Kamin Schonleine, worin sie zur Heitung sich der Dehltachen beblenen, und welche nach dem Gutachten Kunftverständiger zur Wwendung von Krures Scfahr alle vier Wochen nach dem Gutachten Kunftverständiger zur Wwendung von Krures Scfahr alle vier Wochen nach dem Gutachten Kunftverständiger zur Wwendung von Krures Scfahr alle vier Wochen nach von missen, monatlich; und zwar durch den dag bestellten wereibeten Schornsteinsteger, kehren zu lassen.

Lubed an ber Bette, ben 31. Decbr. 1813.

J. C. M. b. Brofes, Dr., p. t. Betteprotocollift.

1814, 3an. 8.

. . har a . I title

Nº 9.

## Berordnung,

bie Unmelbung ber Fremden betreffenb.

Die Ethaltung ber invern Bicherheit macht is erforderlich, daß die Polizey von allen jebt bier anwesenden und ferner ankommenden Tremben, welche nicht zu den durch die Einquart vierungs-Commission einquartierten Militalie Dersonen gehören, unverzäglich Kenntnis erhalte. Es werden daher alle ebenerwähnte, fich ihre ansthaltende Fremde, sie mögen sich in Arrbergen und diffentlichen Saste von der in Privatofalieren einlogiet haben, der Wermeldung manngenehmer Berstigungen, hiemit aufgesedert, sich innerhalb der nächsten der großen dem von Gerichtswegen angeardneten Polizey Butcau bei der Trave zwischen der großen Potreckzube und ber Depenau Mr. 424 personlich einzusinden, ihre Passe, und sich ents zwisch eine Belacht ibres Hierfend nachweisende Papiere dasselhigt üben, und sich ents zweber mit einem Erlaubnissischein zu ihrem Ausenbauerefen.

Jugleich wird jedem Gastwirthe und herbergierer, wie auch jedem Bateger und Eins wohner dieser Stade jur unerläßtichen Pflicht gemacht, den bereits früherhin ergangenen Berordnungen gemäß, die den sich ibm logirenden oder sich eingemietheten und sonst ausgalteneden Fremden, wenn soiche nicht als Militairpersonen durch die Einquartierungs Commisson ber ihm einquörtiert sind, geichfalls binnen der Tage, von heute angerechner, im wergedachten Politopi Schreau, vermittels Einreichung einer Lifte, die den Namen, den Character oder Profession, und den Tag der Antunst der fop ihm bestichten Aremben enthalten muß, an, wugseben, auch fernerhin keinen Kremden ben fich zu beherbergen, der nicht durch Borzeigung eines von der Politopidirection ausgegebenen Erlaubnisscheinen achgiuweisen vermag, daß eines von der Politopidirection ausgegebenen Erlaubnisscheinen achgiuweisen vermag, daß

fich hieselbft aufhalten burfe. Lautet biefer Schein nur auf eine bestimmte Beit, fo hat ber Willet fofort bey Ablauf dieser Frift ben Fremben von fich ju entfernen, und die Polizep Burevon zu benachrichtigen, ober auf eine Berlangerung bes Erlaubniffcheins im Palizep. Bur reau anzutragen.

Jeber Gaft: ober hauswirth, ber abige Anzeige unterläßt, und biefer Berordnung nicht nachkommer, ift für die Folgen feiner Unterlaffung perfonlich verantwortlich, und aufferebem in eine durch die Polizer : Direction fofort erreutivisch beigutreibende Gelbbuffe von zwey Reichsthalten, auch nach Befinden der Umitande in bartere Strafe verfallen.

Damit fich Riemand mit ber Unwiffenheit entschuldige, foll gegenwartige Berards nung ber hiefigen wochentlichen Anzeige eingerudt, an offentlichen Blaben angefdiagen und in ben Witthohaufern und herbergen ausgetheilt werben. Lubed, ben 8. Januar 1814.

Berren bes Berichts.

1814, Rebr. 15.

M. 10.

### Befanntmadung,

Die Anmelbung von Lieferungen und Jahlungen an offentliche Beborben fur Nechnung ber Stadt betreffend.

Die unterzeichnete, durch Uebereinkunft swifchen Rath und Bargerichaft angeordnete Behobede, jur Entgegennahme der Angaben aller von Einzelnen für Rechnung der Stadt oder Commune Libbed gemachten Lieferungen oder Zahlungen an öffentliche Behobeden, oder für öffentliche Ber durfuliffe, namentlich auf Requisition, wie auch jur Ausmittelung deren Belanfs oder Wertheilung von Bescheinigungen darüber, unter Worbefalt saller und jeder Rechte, sorbet biemit diesenigen auf, welche in einem oder andern der bemerken Salle sind, ihre Angaben binnen vier Wachen, vom hentigen Tage angerechnet, zu machen. herr Dr. Binder, wohnhaft in der untern Johannisstraße Rt. 10, wird seiche Angaben an jedem Wertfage, Wormittags von 12 bis 2 liter, entgegen nehmen, und darüber vorläufige Anmeldungsscheine ertheilen. Lübert, den 16. Febr. 1814.

Liquidatione und Berificirungs-Commiffion.

1814, Febr. 22.

Mo. 14.

## Berbot ber Sagardfpiele.

Dach frührern Berordnungen, insbesondere aber nach Borschrift der polizeilichen Berfügung Sines Hocheblen Raths vom 11. Nov. 1767, sollen Gaftgeber, Wirthe, Kaffes und Bierichenter, sowohl in als ausserhalb ber Stadt, teine Sagardfiele, fie haben Namen, wie fie wollen, mit Warfeln und Karten, für und um Geld, in ihren Saufern und Schniken baiben, nech weniger durch Reichung der Korten und Burfeln, einigen Anlas ober Borichuld bazu geben, bey einer, im Biederholungsfalle zu verdoppelnden Gelbuse von 50 Richten. Auch die Spielenden selbe fallen mit einer nachbricklichen Ahndung belegt werben.

Indem nun herren ber Wette biefe obrigfeitliche Polizen Berfchung gw ber Beb fommenben Wiffenschaft und Nachadrung hiernit wiedeuholt bifannt maden, bemerten Diefelben annoch insbesondere, baf bie Entschulbigung eines Wirthes: er habe fruchtlos abgewehrt, und weber Karten nech Wurfel ju bem verborenen Spiele gereicht, nicht angenommen werbe, inbem bem Wirth solden Kalls jur Obliezenheit gemacht wird, ber oben gebachter Errafe, die Angeige bavon seibe fogleich, ober des andern Tages, bey bem alteften herrn ber Wette ju machen.

Lubed an ber Bette, ben 22. Febr. 1814.

Gew. Jud. Actuarius.

1814, Febr. 22.

De 12.

## Befanntmachung,

bie Auctionen im Stadtgebiete aufferhalb ber Candwehre betreffend

Benn in Folge Cines Socheblen Rathe Derretes vom 14. b. M. ben Landgerichtes Dienern die Haltung der Auctionen im Stadtgebiete außerhalb der Landwehre, mit Ausfchluß bes Stadtchens Travemunde, vorläufig übentragen, und diefelben darauf beewiger worden; so wird solches hiedusch jur allgemeinen Biffenschaft gebracht. Lübect, den 22. Febr. 1814.

Bou Candgerichts wegen.

1814, Mar; 1.

Nº- 13.

## Befanntmadung,

Die Rrng- und Soderen Berechtigleiten betreffend.

Seber neue Befiber eines Saufes, er fen Raufer ober Erbe, ift gehalten, Die Treibung ber ben feinem Saufe befindlichen Rrug : und Soderen Gerechtigteiten, gegen eine ad aerarium publicum ju erlegende Abgabe, ju erneuern.

Diefemnad nun werben alle biejenigen, welche biefer ihrer Obliegenheit anued nicht nachgetonmen find, hiemit aufgeforbert, bie bey ihren Saufern befindlichen Rrug: und Sodie ten Gerechtigteiten, ben Berluft ber fernern Uebung berfelben, innerhalb 4 Bodien a dato biefes Erlaffes, an ber Bette gu erneuern, und auf fich icheiben gu taffen. Labect, an ber Bette, ben 14. Mary 1814-manie nord ni

3. G. A. v. Brofes, Dr., Jud. Gew. Actuarius.

1814, Maey 22.

Befanntmaduna,

Rº 14.

bie Pegelung ber gwifchen bier und Traveminde fahrenben Prahmen und Bote betreffend.

Da jusotge bestehender Bererdnung vom 18. Sept. 1799, wegen des Leberladens der gwischen hier und Travemande fahrenden Schauter und anderer Prahme, Ballaft, Sand, und Bietvoote, ein gewisser Begel fur dieselben sestiget und anderer Prahme, Ballaft, Sand, und Beitvoote, ein gewisser Begel fur der Beieben in der guelch verordnet sift, daß die Ochquete und Dollen Prahme in der Mitte gehn Boll, Ballaft, Sand, und Bietvoote der acht 30st auf der Area aus dem Wasser beisen, und so hoch, wenn sie vollig zugeladen, der Bord hervortagen milfe, als zu deren leichten Wahrendmung an den Prahmen und Boten in der Mitte auf beiden Setten dern Algel eingeschlagen und durch einen langen weißen Ortich mit Delfarbe der Pegel fichtbar angedeutet werden solle, auch der Ageienmeis ster, Baumer, Erägerätermann und Lootsensommandent, unter eigener Berantwortlicheit, auf die verordnete Pegelung achten, und die Contravenienten zur Bestrafung anzeigen mussen, wie verdennt gemacht.

Lubed an ber Bette, ben 22. Dary 1814.

1814, Mar; 31.

No. 15.

Befanntmadung,

Die Erlegung von Accife und Mahlgeld fur Rorn betreffent.

Inhalts bes ften Arrifels ber Berordnung vom 12, Febr. b. 3.

"burfen die Muller ben unabbittlicher Dienstentsehung fein Korn, mahlen oder schroten, wovon nicht vorschriftenafig Leeife und Mahlgeld, jusolge der beigubringenden Quitune

gen, entrichtet find. ce

Wenn nun gleichwohl Manche in ber Meinung beharren, daß diese Borichrift die Muller auf der Strucke und Lofe Millern auf den Struck und Lofe Mullern aus diebermanns Wiffenschaft gekracht: daß den Mullern auf den Struck und Lofe Mullen ausbrücklich untergaß ift, Korn, was ihnen auf hieser Stadt zugebracht wird, zu mahlen, wenn ihnen nicht die Quitungen der bezahlten Accife und des entrichteten Mahlgeldes darüber abgeliefert werden. Demnach werben funftig weber Dehl noch Graupen frep in die Stadt paffiren bubfen, woben nicht ber Accife:Bettel, welcher von bem Muller, mit feinem Ramenszeichen verfeben, jurudgegeben worben, am Comptoir bes Einnehmers am Thor vorgezeigt wird.

Labed, den 31. Mary 1814. Confumtions : Accife : Departement. 4814, May 2. R. 16.

Bekanntmachung,

#### Die Stadtlotterie betreffend.

Ein hochebler Rach hat Sid nach beefalfiger liebescinfunfte mit ben Reprafentanten ber Ert. Dargerschaft bersogen gefunden, unter befemtidet Grantie bes Staats, hiefelbe bine Bradtlotterte jugulaften. Die contracemafige Direction berieben, unter Auffice und Mitwiefung des Finang. Departements, ift den herren 2. 3. Rieffer, 3. 5. abich und h. Bollheim übertragen worden. Lieber die Einrichtung diefer Klaffenebetreie wird der nacht ftens zu publicitende Plan weitere Austunft geben. Lüber den 2. May 1814.

Das Rinant : Departement. Mº 17. 1814, Man 2. Eara. bes fur Die Reihefuhr bon ben Reifenden ju erlegenden Ruhrlohns bom t. Man bis jum 1. Rob. 1814. Tur jebes Pferd per Deile . Bur einen Stublmagen mit und ohne Chaife per Deile Bur eine Rutiche ober Chaife per Deile Fur eine Subr nach Samburg mit und ohne Bagen mit 2 Dferben Fur eine Subr nach Eravemunde mit und ohne Bagen mit 2 Pferden Fur bie Rudfahre von bort am felbigen Tage Das ju erlegende Operr, und Sabrgeld muß jeboch von bem Reis fenben bezahlt werben, Un ben Rubrfnecht: Muf einer Station von 2 bis 3 Deilen fur 2 Pferbe : far 4 Pferbe Muf einer Station von 3 bis a Deilen und etwas bariber für 2 Bferbe für 4 Pferbe \$ Lubed an ber Bette, ben 2, Dan 1814.

1814, Min 20.

Mª. 18.

# Befanntmachung,' ben Theerhof betreffenb.

Wenn nummehre, nach beschafter Reparatur bes hiefigen Theethoses, bie jur Abmenbung von Zeuersgesahr und sonftigen Misbrauchen unterm 4. Jan. 1725 von Einem hoch edlen Rathe ettelfene revibitre Theethose Ordung, ihrem gangen Inhalte nach wiederum in Kraft getreren ift; so wird soldes hiemit zur allgemeinen Biffenschaft gebracht, zugleich aber, in Bolge des 5. S. gedachter Ordnung, nach welchem ber Constitution und anterweitiger Ortastbas Schlagen, Wraden und Lagern des Becha mit Theert einig und allein auf dem hiefigen Theerhose deschafte werden fall, allen benjenigen, welche annech Ved ober Theer in ihren Odusarn oder Magaginen gelagert haben, dog Vermeldung der gedachten Stafe, anbeschien; die gennnten Aeistel unverziglich und hietelens innerhalb 8 Tagen a dato biese Erlages nach dem Theerhofe transportiern pu lassen, die Gena der Bette, den 20. May 1814.

J. G. A. v. Brofes, Dr., Jud. Gew. Actuarius.

1814, Man 26.

Mº. 19.

## Befanntmachung,

bie Accifeabgabe von Bein u. bgl. betreffenb.

Wenn bes Departement der Confurntions : Accife die begrandere Beforgulß hegt, daß der Are Abschnitt der die Accife Abgabe betreffenden Berordnung, wom 12. gebr. d. I., dahin von Einigen misversanden worden, als wein jede über ein Orhoft betragende Ouantieke Beine, die hier in der Stadt gur Confunction verlauft-wird, von der Abgabe der Senfunttions: Actife frey fep; so wied durch diese iffentische Befanntmachung jerer Irrihum dahin berichtiget: daß ohne Mackfidt auf das Quantum von allem Wein, Beine Brantwerin, Weinund Brucht-Effg und Mineral-Wasser. die tarifmäßige Actife-Abgabe begahtt werden musike, jobald diese Artikel hier in der Stadt constinute werden sollen. Tabted ben 26. May 1814. Confunntions - Accife Proartement.

1814, Jun. 1.

Mª 20.

## Befanntmachung,

bie Anmelbung von Reclamationen ben ber frangofischen Behorbe in hanburg betreffend. (Bergl. oben Befanntmachung bee Senate No. 68.)

15tes Armee: Corps.

Der Bodiftcommanbirende Berr General, in ber Abficht, ben verschiedenen bestehenden Be: borben, und inebesondere ben Ginwohnern, alle und jebe Erleichterung, fowohl jur Angabe

ihrer Reclamationen, Beweisen von Schulbforberungen und Anspruchen fur Entschädigungen aller Art an bie franglifiche Regierung, als auch jur Erlangung ber Bezahlung ber Privat: Schulben von Militativersonn, von ben Mitgliedern ber Tribundle und Gerichtehofe, und von ben Angeftellten bey der Eivlie und Militatir Berwaltung, an die Sand zu geben; hat foligende Entschulung genomment:

Artifel 1. Bon diesem Augenblief an mussen alle Reclamationen für Lieferungen, die sowohl in Hamburg als in dem Gebiete, weiches vormals die 32se Militatischbivison aust machte, fur den Dienst der franz. Regierung gelesstet worden, so wie alle Ansprüche sur gend eine Art von Entschädigung, schisstlich, in franz. Sprache und mit Anzeige der Wohnung des Reclamirenden, an den Herrn Chevalier Monnay, Commissaire Ordonnateur, welcher nach dem Ibmarich der Armee noch in Hamburg bleibt, gerichtet werden; sie mussen witt, voldmirten Abschriften der Belege, von der Evilbehörde bescheinigt, begleitet sepn. — Die Originalpapiere bleiben in den Handen der Reclamitenden.

Artifel 2. Der herr Chevalier Monnay wird einen ausstührlichen Empfangichein über die verschiedenen Rectamationen ausstellen; er wird sie der draur ber Saden gemäß ardnen, fie in ein Register eintragen und fie nach und nach denen Sichern der Staatsbert: waltung zusenden, zu weichen sie gehoren, um darüber zu schließen, was recht und biffig ift.

Artifel 3. Derfeibe Ordonnateur wird den Reclamirenden das fach ber Staate: verwaltung, an welche ihre Reclamationen gerichtet worden, fo wie auch ben Tag ber Absfendung anzeigen.

Artifel 4. Alle Reclamationen fur Privatschulben, sie mbgen entweder von Militairpresonen, oder von Milgisebern der Gerichteverwaltung, oder endlich von Angestellten ber Administrationen gemacht worden fepn, massen ebenfalls an den herrn Ordonnateur Monnay gerichtet werden; dieser Ordonnateur wird segleich den herrn General en chef damit bekannt machen, welcher dis zu dem Augendick seiner Abreise, und selbst während der Reise, die notigigen Maagregeln nehmen wird, daß demseiben Gemüge geleiste werde; und in dem Jall, daß es ummöglich wäre, die Jahing der Schulden auf der Etelle zu bewirfen, wird der Dert Ordonnateur Monnay die Reclamationen an die Riassen der Statser waltung gelangen lassen, zu welchen sie gehören, und er wird denen daben interessierten Parethien Nachtich darüber geben, so wie es in dem hieroben angesührten zweiten und dritten Artisel erkläte ist.

Wenn die Souldner fich noch nach bem Abmarich ber Armee in hamburg befint ben follten, so wird ber Berr Ordonnateur Monnay fich ins Mittel folgen, bag fie ente weder bezahlen, ober Sicherheit leiften; — er wird barüber gleichfalls ber Regierung Beriche ertbeiten.

Arrifet 5. Alle in Begenwartigem angeführten Reclamationen und Anfpruche wegen Forberungen muffen bis jum 30ften tommenben Monate Juny eingereicht feyn.

Artitel 6. Die gegenwartige Entscheibung foll in frangofifcher und beuticher Sprache gebrudt, sowohl ben Militair Debatben, als auch ben Einlichtschoten jugefchiet, und auf Detreibung bes herrn Ordonnateur en chef bes Armee Corps überall angeschilar, aen werden, wo es nichtig fenn wird.

3m Sauptquartier ju Sanrturg, ben 20. Day 1814.

für den herrn General en chef, der Chef des Generalstabes, Unterzeichnet: de Longuerue.

Schreiben bes heren Commissaire Ordonnateur Monnay an Einen Bocheblen Ruth ber Stadt Lubed.

Liquibations : Bureau.

Samburg, ben 22. Map 1814.

. Deine Berren!

Ich beebre mich ungefaumt, Ihnen mehrere Eremplare eines Befchluffes ju übermachen, ben De. Ercelleng, ber Berr General en chef, Graf Gerard, am 20. b. D. erlaffen hat. Die Berflaungen, welche biefer Beichluß entbalt, fteben mit bem Intereffe Ihrer Untergeborigen in febr naber Berbinbung, und ich bitte Sie, fie bavon unverzuglich in Renntnig ju feben. Es geht aus bemfelben bervor, bag bie Reclamationen jeglicher Art, welche bie conflituirten Behorben, fo mie bie Ginmohner ber Stadt Samburg und bes Bebiets, welches vorher bie 32fte Militair Divifion ausmadte, ju machen baben mogten, an mich, in meine Bohnung, Caffamacherreihe Dr. 186 in Samburg, gerichtet werden muffen, um in Unfebung berfelben bas weiter erforberliche mahrgunehmen, - Die Briefe und Padete, welche mir mit ber Doft überichieft werben, muffen polifren an mich gelangen. - 3ch laffe in meinen Bureaur Regifter eröffnen, worin bie Reclamationen, nach Daaggabe ihrer Anfunft, werben eingetragen werben. - Alle werben eine Orbnungenummer erhalten. - Den baben intereffirten Partheien wird ein Benachrichtigungefchein über die Anfunft und bie Ginichreibung ber Reclas mationen quaeftellt merben. - Die Untersuchung berfelben wird fo fcbleunig, ale moglich, por fich geben, und baben nach ben Grunbiden ber ftrengften Berechtigfeit verfahren merben, Collten bie Reclamationen nicht binlanglich mit Beweisftuden verfeben fenn, ober follte ich fonft einiger Ausfunft beburfen, um bem Minifterium genugenbe Aufflarung gu ertheilen, fo werben biefe Bemeife und Radrichten von ben conflituirten Beborben und von ben Ginmobs mern verlangt werben, welche felbige beigubringen erfucht werben. Dach ber fucceffeven Unters fuchung ber vericbiebenen Meclamationspapiere, und nachdem fie geeignet befunden morben. ber Regierung porgelegt merben ju fonnen, merben fie an bie belfommenben Minifterien gefanbt und ben Civil Behorben ober auch ben Ginwohnern bavon Renntnig gegeben werben.

3ch werbe fehr geneigt fenn, meine herren, alle Reclamationen anzunehmen, jedoch munifche ich, fo viel als möglich, bag mir nur begrundete zugeschieft werben, um nicht eine

fuficare Beit ju verlieben, und ju vermeiben, baff die Untersuchung ber begrunderen Reclamationen burch die Einstebung von Papieren, die nicht in gehöriger Form abgefast ober unzuläffig find, nicht aufgehalten ober verspätet werbe. — Es ift auch zu wünschen, daß fie bentlich und bestimmt abgefast sepru, um den Sang der Geschäfte zu beschleungen.

3d habe bie Ehre, Sie, meine herven, ju ersuchen, bem Befchiuffe Er. Ererteng, und Derem Generals en Chef, fomobi, als biefem Schreiben bie nothige Publicitat ju geben, und mir ben Empfang bereitsen befonnters ju melben.

Beneigen Gie bie Berficherung meiner boben Achtung angunehmen.

Der Commissaire Ordonnateur. Chepalier Monnay.

In Beziehung auf die von E. hocheblen Rathe am Iften b. M. erlaffene Aufforderung jur Angobe aller Forderungen und Ansprüche, die in den zugleich publicirten Erlaffen ber französ fischen Behörden zu hamburg bemerke find, ber dem herrn Spevaller Monnay in hamburg, erbieten Unterzeichnete sich, die vorschriftsmäßige Bestörberung dieser Angaben an benseiben zu beforgen, und werden die beshalb nöchtigen Instructionen und Documente, vom nöchten Bienstag, den Iren b. M. an, täglich, Mittags zwischen 12 und 2 Uhr, im hause dre fin ber untern Johannisstraße, entgegen nehmen. Lübert, den 3. Junius 1814.

. N. Carftene. 3. F. C. Frifter, Lt.

Da bie herren Die Frifter und Notarius Carftens bie unterzeichnete Beheteb von ihrem Borfaben unterzeicher, ben Einwohnern ber Stadt und beren Gebierte ihre Hilfe anzubileten, um bie Angaben ben bem herrn Monnay, ju hamburg, in der vorgeschriebene Form, und in franzöfischer Sprache, ju beschaffen; so wird siedung bekannt gemacht, daß ju diesem Zwecke, und bez shuen, die von der Lyulbations-Commission gesammelten und aus bewahrten Originalbescheinigungen über die an dieselbe bereits gelangten Anmelbungen, durch ben angeskullten Buchhalter, hern Lavemann, werden veradsolgt werden, der überhaupt Jedem, von dem es begehrt wird, seine Originalbelege, gegen Quitung, wieder zustellen wird. Lübech, den 3. Junius 1814.

Elquibatione- und Berificirunge-Commiffion.

1814, Jul. 3.

Befanntmachung,

Nº 21.

bas Aufgiehen ber Burgergarbe betreffenb.

Da die Thormachen nicht länger durch Röniglich-Schwebliche Truppen befrebet bleiben, nach Anzeige des herm Obriftlieutenanes von habbene rand, Commandanten hiefelbft, an Ein en

(38°)

Socheblen Rath, Welcher bem gemäß vor ber Sand, wie auch zu bem bevorfter henden Einzuge unfere heimfehrenden, zur hanfentlichen Legion gehörenden Arieger, das ber Reihe nach einterende Aufziehen der Sempagnien der durch ben Weichluß des Naths und ber Burgerichalf errichteten Rügergarde angevednet hat; howibies hiemlie-befannt gemacht, und Jeder, dem in den einzelnen Sompagnien die Ansage gerichtet, ausgesordert, sich an dem Berfammlungsorte jeder Abeheilung, nämlich in der Cathar rinen: Riche, punktlich zu fellen, und ber weitern Anweisung zu felaen.

Lubed, ben 3, July 1814.

Im Auftrage Eines Socheblen Raths
Die Bewaffnungs : Commission.

1814, Jul. 26.

Mª 22.

Befanntmachung, ben Dienft ber Burgergarbe betreffenb.

Bon Seiten ber unterzeichneten Behorbe wird hiedurch, vorzüglich fur ben gall ber Feueres, gefahr, jur allgemeinen Wiffenschaft gebracht; bag Jeber, bem in seiner Compagnie fur ben solgenden Abend die Wache angesagt wird, laut der auf den Bachtzetteln enthaltenen Anweis jung, verpflichtet ift, wenn die Larmtrommel geschlagen wird, unverzuglich in der Cathar internkitche fich einzufuden. Ueberdieß hat die darauf solgende Compagnie, sobald auch in ihrem Bezirke die Larmtrommel geschlagen wird, ebendaselbst fich zu ftellen.

Lubed, ben 26. Julius 1814.

Die Bewaffnungs : Commiffion.

1814, Jul. 30.

M. 23.

## Beitere Befanntmachung,

bie Anmelbung von Reclamationen ben ber frangofischen Behorbe in Samburg betreffend. (Bergl. oben Bekanntmachung bes Senats Nr. 81.)

Der Ritter Monnay, Commissaire Ordonnateur bes Eriegewefens, im Begriff, Er. Ercelleng bem herrn Kriegeminifter die genaue Aufgabe bessen vorzulegen, was ben Unter Lieferanten, Agenten, und verschiebenen Semeinden in Beziehung auf Lieferungen, welche fie für Rechnung der mit ben Militairverforgungebienften in ber vormaligen 32sten Division,

mabrend ber Jahre 1811, 1812, 1813 und 1814 beauftragten Unternehmern ober Bermal tunabbeberben gemacht haben, gutommt, forbert gebachte Gemeinden, Mgenten und Unterlier feranten auf, ihm einen boppelt ausgefertigten Etat gugufenben, melder

- 1) Die Große ber gemachten Lieferungen,
- 2) ben Belauf ber gefammten Ochulb,
- 3) Die barauf erfolgten abicblaglichen Sablungen.
- 4) ben auf bie gesammte Rechnung noch ichulbigen Rudftanb The first of the state of the second of the barftellen muß.

Der Ordonnateur bemerft ben Meclamanten, baf fie weber bie Bermaltungs. Enne den noch bie Befellichaften, fur welche fie Lieferungen gemacht haben, mit einander vermifchen burfen. Diefe Gefellichaften fint folgende:

| Jacques und Groop in ben b                 | eiben | ersten | Wiona    | ten von  |         | 1811,  | 1 6124   |
|--------------------------------------------|-------|--------|----------|----------|---------|--------|----------|
| Darfs und Friedlander                      |       |        |          |          |         | 1811,  | 12.002   |
| Marks und Friedlander Briedlander und Comp |       |        |          |          |         | 1812,  |          |
| Dubruste und Galestoot .                   |       |        |          |          |         |        |          |
| Maes                                       |       |        |          |          |         |        |          |
| Dagagin: Auffeher und Agente               | n ber | Gener  | albirect | tion bes | Rrieas. |        | -) A     |
| proviantmefens                             |       |        |          | 1812.    | 1813.   | 1814.  | 13       |
| Diry, füre Dilitairfuhrmefen               |       | 11     | 1        |          |         | besal. | 2 21 1 B |
| Boubee, fur bie birecten Ere               | nfbor | te .   |          |          |         | besal. | geti it. |

Con find bem Ordonnateur Reclamationen in Begiebung auf vorliegenben Begenftanb jugefommen; fie find jeboch nicht binlanglich nach ben verschiebenen Dienft. Epochen und Bes fellicaften gesondert, und muffen vielmehr auf Die vorbefdriebene Beife eingerichtet merben. fo bag 3. B. bie Befellicaft von Darte und Trieblander nicht mit ber von Arieblane ber & Comp. verwechfelt werben barf.
Da man in Frantreich beschäftigt ift, Die General-Rechnungen aufs Reine zu bringen,

und ba ben Gefellichaften und Betwaltungs:Behorben binfichtlich ber gemachten Lieferungen abichlägliche Bablungen bewilligt werben tonnten; fo werben bie Mgenten, Unter Liefer ranten und Gemeinden einfeben, wie wichtig es fen, bem Minifter Die nothige Ausfunft" ju ertheilen. bamit er jenen Gefellichaften und Bermaltungsbehorben gur Dflicht mache. Rei an den Bertheilungen der Gelder nach Berbaltnif ihrer Forberungen und der von ihnen ber fchafften Lieferungen Theil nehmen ju laffen.

Samburg, ben 25. Stutius 1814.

| f     | 4    | . 7     |    |        | d   | 15 5 | - 2 | Oct. | Commissais     | e Ordonnateur      | . ** | 8 "      |     |
|-------|------|---------|----|--------|-----|------|-----|------|----------------|--------------------|------|----------|-----|
| 177 - |      | 121     | 11 | -1 -4  | 9., | ς.   | J   | 1 1  | ्यम् ॥ ।।      | Ritter Mon         | nav. | termin q | 111 |
| 3.0:  | 4 .0 | Ligitar | 12 | 11 11. |     | E    | !   | 117  | ing gid sylle, | . 27. to altitle ( | .u   | rgergari | 42  |

1814, Mug. 9.

Befanntmachung,

ben Dienft ber Burgergarbe betreffenb.

Es wird hiedurch, in Folge bes von Rath und Burgerschaft genehmigten Planes über die Einrichtung ber Burgergarde, und in Gemaßheit der am 2. vor. Monate von Einem hochte blen Rathe publicitern Beredbung, allemein bekannt gemache, daß das Schicken von Stellvertretern für den Nachtbienst burchauf migbrauchtich sie, und von ben heringeriedung nicht und von ben heringeriedung nicht 1814.

Die Bewaffnungs : Commiffion.

1814, Sept. 2.

Befanatmaduna,

bas verbotene Salten von Schweinen, in ber Stadt betreffend.

Ungeachtet der Berordnungen, welche, sogar ben Strafe der Confiscation, das dem Nachbaren unleidliche, und felbst wegen Berunreinigung der Luft allgemein schäde Auslieben und Maften der Schweine in dieser Stadt verbieten, ist dennoch foldes seit einiger Zeid wieder einigeriffen. Um nun solchen ferneren Uedertretungen vorzubeugen, in ind nur den Better brechten eingeschäft worden, in Insehung dieses Gegenstandes ihrer Pfliche nachzusammen jondern es werben auch alle und jede hiesige Durger und Einwohner hiemit ernstlich erinnert, keine Schweine weiter in dieser Stadt zu halten, da man sonft der Uedertretung biefes so gemeinnabigen Berbots sich genöchiger sieht, zu strengeren Ahndungen, als den in den neuern Zeiten üblichen, sa seibst zu der in den gedachten Berordnungen bestimmten Strafe seine Anistadt zu nehmen. Actum Labes an webete, den 2. Sept. 1814.

3. G. A. v. Brofes, Dr.,

1814. Sept. 2

ed madi are the late.

M. 26.

920. 94

Mo. 25.

Befanntmachung,

Die Burgergarde betreffenb.

Sammtlichen herven Capitaines ber nach ben Baffen eingetheilten vierzehn Compagnien find nunmehr bie Profie ibnifprmen jugeftellt worden, und werden die Mitglieber ber Butgergarbe hiedurch aufgefordert, folde bey jenen herten in Augenschein ju nehmen, Jeber

ben bem Capitaine feiner Compagnie, und nach diesen Duftern, die aus einfachen blauen Roden befiehn, bergleichen fich verfertigen, ober bleienigen, welche fie schon besiben, abandern ju laffen, auch die dazu gehörigen Schrine Mathen fich anzuschaffen.

Lubed, ben 2. Cept. 1814.

Bewaffnungs - Commiffion.

1814, Gept. 6.

Nº. 27.

#### Befanntmachung,

Die Baffenubungen ber Burgergarbe betreffend.

Mit Borbehalt naherer Anordnungen über die unumgänglich erforderliche Fortsehung ber Waffenulebungen der Bufgergarbe, wied biedurch bekannt gemacht, daß von Worgen an tage lich einige Stunden an ben Wachen, unter den angestellten Erreriertehrern, biese liedungen werden vorgenommen werden, und zwar am Burgthor und am Hitzerthor Bormitrags von 9 bis 11 Uhr, am holfen und Mahlenthor hingegen Rachmitrags von 2 bis 4 Uhr, weiche Stunden jeder zu den Wachen Commandirer ergelmäßig einzuhalten hat, indem es nicht erlaubt ift, während derfelben sich ju entfernen.

Deben biefer tagliden Uebung für biejenigen, welche die Bachen beziehn, werden, unter benfelben Eprecierlestern, jeden Conntag : Bormittag von 103 bis 12% Uhr, in der Catharinen-Riede und in der Borfe, Erercierstunden gegeben, wonlt nichften Conntag, bat 11. biefes, der Anfang gemacht wird, in der Beffnung, daß, auch ohne speciale Auforderung, aus allen Compagnien recht Biele biefe dargebotene Gelegenheit benuben werben.

Lubed, ben 6. September 1814.

Bewaffnungs : Commiffion.

1814, Gept. 7.

Mº 28.

## Befanntmadung,

Die Errichtung einer Garnifon hiefelbft betreffend.

Diejenigen, welche Reigung und Befchiet haben, in ber Sarnifon, welche hier errichter werben foll, Dienfte ju nehmen, werden hiedurch aufgesorbert, Morgen, Donnerftag, ben 8. Diefes Monace, pracife 12 Uhr, an ber Kanglen (im Paulfenichen Saufe binter bem Martee) fich angugeben, und zu ftellen, wo fie die nabern Bebingungen erfahren werben, Abbet, ben 7. September 1814.

Berorbnete Commiffarten.

1814, Det. 5.

Motification,

Me 29.

920. 30.

Die Entrichtung offentlicher Gefalle betreffenb.

Sammtliden ber Stadtfaffe mit Abgaben irgend einer Art verpflichteten Bewohnern der Stadt und des Gebiets, wird hiemit jur Nachachtung angezeigt, daß der Kaffenverwalter bermöge feiner Inftruction ermächtiget und verbunden ift, jeden Schuldner öffentlicher Gefalle, ber auf die an ihn ergangene Rechnung und darauf erfolgte Warnung, seine Schuld an der Kaffe nicht berichtiget, fosort gerichtlich zu belangen, der saumige Bezahler mithin die ihm zu verzuschachnben Gerichtsboften sich selbs beigumeffen hat.

Lubed im Finany Departement, ben 5. October 1814.

C. Steche,

p. t. Protocollift am Finang: Departement.

1814, Dct. 8.

Befannt madung,

bie Waffenubungen ber Burgergarbe, wie auch bas Unschaffen ber Gewehre nebst Zubehor betreffenb.

Meben ber regelmäßigen Fortsehung ber Waffenubungen an ben Wachen, wird, zumal ba bie Anzahl berjenigen, die dazu täglich commandier werden, jeht vermindert ift, das Eintreten ber Compagnien, der Reihe nach, und einer Jeden vereinigt, nunmehr ersordert. Es werden also jeden Sonntag, von 101 bis 121 Uhr, Bormittags, zwen Compagnien commandier werden, sich in der Borse und in der Catharinen-Ricche zum Erercieren zu stellen, und wird merz gen mit der Isten und 8ten Compagnie der Ansang gemacht, mit Borbehalt weiterer Angordungen sie andere Tage.

Der Zofte Paragraph ber Berordnung über Die Bemaffnunge: Einrichtungen enthalt bie Borichrift:

"Jeder Dienstpfichtige ift verbunden, Baffen nehft Zubehofe aus der Waffen-Nieberlage ju nehmen, und bafür ben Werth ber der Bemaffnungskafte zu beponiten.
Im Kall seines Ibsterbens, oder nachdem er das befreiende Alter erreicht fat, und wenn
er sodann von dieser Befreiung Gebrauch machen will, oder nachdem er sonst aus gesehr ichen Gründen ausgetreten ift, mussen bie Waffenstiede in gutem Juftande wieder zurückgeliesert werden, gegen Webeberestartung von Zweidertein des vorhin deponitren Werthen.
Dem gemäß werden die Unterossisiere und Garbiften hiedunch ausgesordert, sich unverziglich bey dem hert Capitaln Och warz, Abjutanten der Butzgrave, in der Huftrasse Nr. 83. ju melben, und ihre Ramen einschreiben ju laffen, ber hlernacht, an einem ber folgenden Tage, Die Gewehre, nebst Patrontaschen und Roppeln, gegen Dezahlung ausliesern wirb. Lubed, ben 8. October 1814.

Bewaffnungs : Commiffion.

1814, Oct. 11.

Mo. 31.

Ungeige ber Liquidations: und Berificirungs : Commission.

Die Anmelbungsfcheine über die gemachten Angaben, in Folge der Bekanntmachungen vom 15. Februar und 16. April d. 3., können nunmehr, in so weit sie nicht bereits vertheilt worden, nichflen Donnerstag, den 13., und Montag, den 17. diese Monats, Kormitrags, wischen 11 und 1 Uhr, im Jause des Berrn Senators Leusch große Peterspeube Rr. 418, abgeholt werden. Der Beste tenes Anmelbungsscheins wird Iedem jum Zeugnsscheiden, bag er seine Angabe binnen worgescheiebener Krist gemacht, und die darüber einzellestenen, bag er seine Mugabe binnen worgescheiebener Krist gemacht, und die darüber einzellestenen. Deweisstude ber dem Protocolle gurtungselgen babe. In Ermangelung solcher Beweisstude ber dem Protocolle gurtungselgen babe. In Ermangelung solcher Beweisstude ber der Angabe beine weitere Rachtsche genommen werden. Den Einzelnen hingegen, welche bergleichen Der cumente beigebracht haben, wird die unterzeichnete Behörbe, mit Untersuchung derselben ber schaftigt, über die daraus hervorgeschende genügende oder nicht genügende Bewahrheitung der Angabe das Rotistigt zugehn lassen, welche bergeichen Der erhält, abzuwarten ift. Lübeck, den 11. October 1814.

Liquidations und Berificirungs Commiffion.

1814, Oct. 14.

Nº 32.

#### Befanntmadung,

bie vierzehntägigen Beitrage zu ber Bewaffnunge-Raffe betreffenb. (Bergl. oben Bekanntmachung des Senats M. 94.)

Worftebender Befanntmachung gemaß, wied nachften Montag ben 17. Diefes mit Ausbringung ber Zettel in ben Compagnien, über die Aufahe ber Einzelnen, fo wie mit Einkafftrung ber baburch bestimmten Beiträge, ber Ansang gemache werden, und zwar durch nachdemerkte Kasstrer.

Sacob Chriftian Florian, fur die Ifte, Ste und Jee Compagnie; Johann Diedrich Bogrens, fur die 4ce, 5ce 6ce und 7ce Compagnie;

(39)

Micolaus Jacob Roop , fur bie Bte, 9te und 10te Companie:

Sans Joachim Spohnmann, fur die 11te, 12te, 15te und 14te Compagnie. Beber Sablende fann feine Beitrage fir langere Zeit, bis auf ein halbes Jahr, auf einmal leisten, und wird besonders fur blefen gall ersuche, be geschehene Jahlung in ben eingerichter ten Buchern eigenhandig gu bemerten. Lubeck, ben 14. Ort. 1814.

Bewaffnungs : Commiffion.

1814, Oct. 15.

Mo. 33.

## Befanntmadung,

bie Rudgablung ber an bie frangofifche Regierung gefeisteten Cautionen betreffenb. (Bergi. oben Befanntmachung bes Senats No. 97.)

Der heer Ritter Monnay, Commissaire Ordonnateur ber Armeen Gr. Allerchriftlichften Majeftat, in besonderm Auftrage ju hamburg, eroffnet hiedurch Allen, welche baben intereffire find, die Berfagungen einer Orpesche, welche er von Gr. Errellenz dem herrn Baron Louis, Minister-Ctaatbserretair der Finangen, in Betreff der Audzahlung der Cautionen erhalten bat. Der Minister dubert sich solgendermaßen:

"Es ift Grundfas, daß fein Angestellter, fein Beamter, fein Kaffenfuhrer, welcher aufolge des von ihm verwalteten Amts hat Caution leiften muffen, Rudgahlung befommen tann, bewor er nicht bescheinigt hat, bag er quietrt fev.

"Alle Rechnungsbeamten ber von Frankreich getrennten Departements muffen, um quirter ju werben und bemnichft die Rudzahlung ihre Caution nach Massgabe bis 23ften Artifels bes Briedenstractate ju erlangen, ihr Prechnungen, mit den nothigen Bechfertigungs. Befegen in gewöhnliche und infructionsmassignen Verlegen, einreichen,

"Der 23fte Artifel bes Teiebenstractats lautet, wie folgt: Die Befiber cautions, pflicktiger Stellen, welche feine Gelber unter Kanden, gaben, erhalten ihre Rudzahlung nebft ben Zinfen bie jum vollfichnbigen Abrrag in Paris und zwar in fun Jahren, vom Sage bes gegenwärtigen Bractats angerechnet, ibhilde ein Amftheil.

"3n Ansehung derer, welche Raffen verwalten, beginnt biese Ridezahlung fpateftens feche Monate nach geschehner Einreichung ihrer Rechnungen, ben einzigen Rall bes Umrerschleifs ausgenommen. Eine Albichtift ber lehten Rechnung wird ber Regierung ihret Landes gunefiellt, jur Nachricht und Reftebung bes Anfanaspuncts ber weitern Rechnung."

Der Ordonnateur zweifelt nicht, bag alle Rechnungsbeamte, von benen ber zweite Abschnitt bes 23fen Artifels bes Friedenstractats handelt, ihre sammtlichen Abminiftrationse rechnungen angelegt und Quitungen erhalten haben, wie beren in bem Schreiben Sr. Excelleng bes Berrn Ministers Staatsferretaits ber Finangen gebacht with, Er forbert sie auf,

ibm geboria bealqubidte Abichriften ber fraglichen Quitungen einzufenben, um fie ben Reclas mationen betufugen. Gobald alle biefe Documente beifammen find, will ber Orbonnateur fammtliche fic auf Cantionen beziehenbe Reclamationen auf einmal Gr. Ercelleng bem herrn Minifter: Staatsfecretair bet Finangen einfenden, und zugleich die buchftabliche Bollgiebung Des 25ften Artitels bes am 30. Dan b. 3. gwifchen allen Dachten gefchloffenen Briebenetractats nachfuchen.

Der Orbonnateur erfucht wieberholt alle Reclamanten, in ihrer Correspondent bie Rummer, unter Der ibre Reclamation realifeirt ift, ju bemerten, um Rachfuchungen unb Bogerungen ju vermelben und ben Bang ber Befchafte ju befdeunigen,

Bamburg ben 10. October 1814.

Der Commissaire Ordonnateur ber Armeen bes Ronigs. in befonderm Muftrage gu Samburg.

Mitter Monnay.

1814, Oct. 21.

## Befanntmadung,

### bie Ginimpfung ber Schubblattern betreffend.

Auf Anzeige bes herrn Physici, bag ein Frember an fehr bebartigen naturlichen Blattern afibier frant barnieber liege, feben Berren ber Bette fich veranlagt, jur Barnung und Bore tehrung, foldes ben biefigen Burgern und Ginwohnern befannt ju machen ; jugleich aber alle Beifommende, namentlich aber Eltern und Borgefeste bringend aufjuforbern, ber ibnen, ihren Rindern und Angehörigen brobenden Lebensgefahr, burch' fcbleunige Ginimpfung ber in ihren Birfungen fo fegenereichen Schubblattern, abzumehren; mit ber Buficherung, bag bie biefigen Mergte gerne mit vereinter Thatigfeit babin wirfen werben, ben Bunfchen eines Jeben, jur Beforberung biefes eblen 3mede, ju begegnen.

Lubed, an ber Bette, ben 21. October 1814.

3. G. M. v. Brofes, Dr., Gew. Actuarius.

.1814, Oct. 22.

20. 35. Bekanntmadung,

betreffend Rachforschungen wegen bes Schickfals von Individuen, melche im frangofischen Militairdienfte gestanden. (Bergl. oben Be-

fannemachung bes Genats Do. 98.) Der Berr Ritter Monnay, Commissaire Ordonnateur der Armeen Gr. Allerdriftlichften Dajeftat, beeilt fich, vericbiebene Berfugungen eines ben ibm eingegangenen Schreibens Gr.

(39°)

Excellens, des Grafen Dupone, Minister Staatsferretnire bes Reieges, jur Renntnif der gamillen ju bringen, welche in den Frangofischen Corps und Regimentern Anverwandte ger babe haben, ober noch haben.

Der Minifter ichreibt, bag ihm von folden Samilien, welche mit Recht über bas Schidfal mander Militairpersonen unruhig find, Gestude in großer Angast augesandt worden; biese Gesuche können jedoch keinen Erfolg haben, weil fie nicht in gehöriger Form, ungulamm menhangend, unregelmaßig abgesate find, und gar nicht die Nachweifungen enthalten, wodurch bie Ausberichungen etelchtert und befriedigende Refultate berbeigeführt werben kannen.

Damit Se. Ercelleng, ber herr Ministere taatsfecrerair Des Rriegs, in ben Stand geseht werbe, die nothigen Nachforschungen anguordnen, um zu erfahren, was aus jenen Mb litairpersonen geworben ift, ift es erforderlich, in den Gesuchen folgendes zu bemerken;

namlid:

Mamen und Bornamen des Militairs, die feines Baters und feiner Mutter, feinen Geburtsort und ben Namen bes Departements, worin er belegen; die geit feines Abmarsches und feiner Aufnahme in einem Armecoops; den Namen und die Nummer des Corps, wozu er damals gehört hat; das Datum der leiten Nachrichen, welche man von jenem Militair erhalten hat, und ob man glaubt, daß er in Ariegsgesangenschaft gerachen sey; im leiten Kall muß das Corps, in welchem er damals diente und fein Nang bestimmt angezeigt were ben. — Glaubt man endlich, daß er in einem Hopistal versoren sey, so ist dies hofpital werberd, auch die muthmaßliche Zeit seines Todes anzugeben.

Die Familien werben einsehen, daß es nur dann, wenn sie bestimmte und richtige Rachweisungen geben, möglich seyn wird, mit Erfolg Nachforschungen anzustellen; widrigens salls wird der gewünschte Zweck nicht erreicht werben. Es giebt sogar Personen, weiche dem Minister ihre Wohnungen anzuzeigen vergessen. He. Ar. Triedrich Lahr nebst dessen bestimmt bestimmt aus. Der Ordonnateur hat Briefe für sie erhalten; er err sucht sie, solche in seiner Kanzien abzuholen; er watrd sie ihnen bereits zugesandt saben, wenn die Obrigsteiten ihren Ausenthalt hatten aufgeben können. Hamburg den 17. Oct. 1814, Der Commissaire Ordonnateur der Ameen des Könias, in besondern

Muftrage ju Samburg.

Armeen des Konigs, in bejondern

Ritter Monnay.

1814, Oct. 29.

Mº. 36.

#### Befanntmadung,

betreffent bie Ausgahlung von Soldrudffanden an die in frangof. Seedienst Gestandenen. (Bergl. oben Befanntmachung des Senats No. 102.)

Mehrere aus bem frangofischen Dienste verabichiedete Seeleute find in den Begief ber vormaligen 32ften Briffion und in die benachbarten Dreichaften gurudgefommen, ohne ben Belauf ihres ruckflandigen Soldes erhalten zu haben. Der herr Commissaire Ordonnateur ber Armeen Er. Allerdriftlichften Majeftet war kaum von diesem Umfande unterrichtet, ale, er sich beeilte, ifin jur Kenntniß Er. Ercellenz bes herrn Minister-Scaatsssercetaits bes Der wesenst ju bringen, welcher die Bezahlung der mit gehörlg aufgemachten Derechnungen werig benen Seeleute verordnete; diese find völlig befriedigt, und ist soldes eine abgemachte Sache. Es sind jedoch Seeleute ohne derzielichen Soldberechnungen jurudgekehrt, und haben an den geleistern Jahlungen keinen Theil genommen. Der Ordonnateur hat zu ihren Gunsten ausk neue dem Minister geschieden, und ihm ein Namenverzeichniß ber letzgebachten Seeleute, nehft ber Anzeige ber französischen, und ihm ein Namenverzeichniß ber letzgebachten Seeleute, nehft der Anzeige der französischen, der von ben herren Geargestell geweien, eingesandt; überv bieß hat er Se. Ercellenz ersucht, den herren See: Przisecten die nöthigen Beschie jur Anzertigung regelmäßiger Soldberechnungen sur alle daber interessierte Deite zugehen lassen, ju wollen. Der Minister-Seaassssschausen geneigt. hier ist ein Auszug des Selasses Erc geschen von 10, b. M.:

"Um Gie in den Stand ju feben, ben Antragen ber Seeleute Genuge ju leiften, beren Berechnungen nicht haben aufgemacht werben konnen, ift fur jeden der frangofit fichen haffen, aus welchem biefe Geeleute gekommen find, eine Abfaptift bes Ihrem Schreit, ben vom 17. Gept. beigefigten Berzelchniffes ausgestertigt worben.

3,34 habe ben herren GeerPrafeeten ben ber Einsendung des fie betreffenden Bers zeichniffes empfohlen, die fraglichen Abrechnungen ohne Bergug anfertigen und balbunder lichft an mich gelangen zu laffen, bamit ich, sobald alle belfammen find, fie Ihnen zu fenden tonne."

Indem der Ordonnateur diese Berstägungen jur Kenntnis der Seeleute beingt, blitet er sie, alle weitere Schritte und Oriesvochfel in dieser Angelegenheit einzusellen. Gobald die Rechnungen, deren Ansertigung der Minister vorgeschrieden hat, bei ihm einzegangen sen werben, wied er sie durch die öffentlichen Dlatter davon benachrichtigen; alebann können sie sich ein sieden und ein jeder die Jahlung dessen, was ihm beisommt, sogleich entgegen nehmen, wie solches bereits in Ansehung der mit regelmäsigen Abrechnungen zurückgekehren Gesetunge dabet hat. Sollten inzwischen noch Gesetute vorhanden sen, welche sich vorsieht, und zu Jamburg auf den Gerauchon, der den Geschute vorhanden sen, welche sich vorsieht, und zu Jamburg auf den Großen Bleichen Rr. 342 wohnt, gemeidet haben; sich seinen sie sich bei siehen sie siehen werdlich und siehen der siehen und kosen und andern Orten der vormaligen 32sten Division wohnhaften Geselute können, um Relsen und andern Orten der vormaligen 32sten Division wohnhaften Geselute versehen. Dieser Sevollmächtigtem mit siehe einer gesehnstägen Woulmacht abseiten der Geselute versehen Dieser versehen, wenn sied durch dieser mit siehe und siehe Westellung einsen wird, wenn sie durch die Geselute versehen versehen, wenn sied durch die gesten werden wird, wenn sie durch die Geselute versehen siehen weich die

Obrigfeiten bes Aufenthaltsorts ber Ausfteller vifirt und beglaubigt ift. Diefer Bea mirb. meldes ber Orbonnateur fo febr municht, ben Seeleuten die Roften moglichft erfparen.

Samburg, ben 26. October 1814.

Der Commissaire Ordonnateur ber Urmeen Gr. Allerdriftlichften Majeftat in befonderm Auftrage ju Samburg.

Stieter Monnay

| 1814, Nov. 4. Eara                                                                                                                                                               | 9               | Ro. 3            | 7.         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|------------|
| bes fur bie Reihefuhr von den Reifenden ju erlegenden vom 1. Nov. d. I. bis jum 1. Man f. J.                                                                                     | Fuh             | rloh             | ns,        |
| Fair jehes Pferd pr. Meile<br>Kar einen Stubiwagen mit und ohne Chaife, pr. Melle                                                                                                |                 |                  | 8 :        |
| gar eine Aufine vore Egale, pr. Meile .<br>Fabr eine Fuhr nach hamburg, mit und ohne Wagen mit 2 Pferden .<br>Fabr eine Fuhr nach Travemunde, mit und ohne Wagen mit 2 Pferden . | 24              |                  | - 1        |
| für die Rudfahrt von bort am felbigen Tage                                                                                                                                       |                 | 5                | - <i>s</i> |
| In ben Zuhrenecht:                                                                                                                                                               |                 |                  |            |
| Auf einer Station von 2 bie 3 Deilen : für 2 Pferbe                                                                                                                              |                 | - 11             |            |
| für 4 Pferbe                                                                                                                                                                     | 1               | - 3,1            | 6 ;        |
| Auf einer Station von 3 bis 4 Dellen und etwas baruber: fur 2 Pferbe                                                                                                             |                 | 1 أو: -<br>2 ز - |            |
|                                                                                                                                                                                  | _               |                  | 14 3       |
| Publicatum Lubert, an ber Bette, ben 4. Novbr. 1814.                                                                                                                             |                 | -                |            |
| I. G. A. v. B<br>Gew. Actu                                                                                                                                                       | rofes<br>arius. | , D              | r.,        |
| 1814, Nov. 8.                                                                                                                                                                    |                 | Nº.              | 38.        |
| Bekanntmachung                                                                                                                                                                   |                 |                  |            |

wegen ber an bie frangofische Regierung geleifteten Cautionen.

Ule blejenigen biefigen Ginwohner, welche an bie frangoffiche Regierung wegen geleifteter Cautionen Anspruche baben, merben bieburd aufgeforbert, an einem ber folgenden Tage, namlich :

Donnerstage den 10ten Freitage den 11ten Montage den 14ten Dienstage den 15ten

iefes Monats

Bormittage zwifchen 11 und 1 Uhr, fich an hiefiger Rangley einzufinden, um von verschieber nen bafelbft abschriftlich niedergelegten Actenftuden, welche in Betreff jener Angelegenheit neuerdings eingegangen find, und auf die ferner barin zu nehmenden Maagregeln Einfluß baben, Kenntnif zu nehmen.

Lubed, an ber Rangley, ben 8. Dovbr. 1814.

1814, Mov. 16.

Mº 39.

#### Befanntmachung,

bie Stadtschuld und die Zinfengahlung fur biefelbe betreffend.

Seit der gludtich wiedererlangten Gelbsifiandigfeit dieser Etadt hatte die Administration tein angelegeneres Bestreben, als durch herftellung der ganglich gerutreten ginangen ben Berpflichtungen egen die Staatsgludbiger wiederum genügen gu tonnen. Diese Berpflichtungen wurden ungeachtet der seit 1806 erfahrenen wernichtenben Bedrädungen panertlich ete fallt, bis ju dem verhängsisvollen Zeitpunste der gewaltsamen Bereinigung mit Frankreich, während welcher die Staat faft aller ihrer Einfunfte beraubt war, und jede Zinsen oder Capital-Jahlung schleckerdings unmöglich wurde. Auch noch in diesem Jahre hat die Stadt, als unabwendliche Bolge der Zeitumstände, erschöpfende Lasten tragen, aussetzerbentliche Anstren gungen machen und bedeutende Einsusses

Es leuchtet von selbst ein, daß diese die Ctadt betroffene Schiefgle nicht ohne Ein, fuß auf ihre Gläubiger bieiden tonnen; indessen werden diese in den nachsolgenden, von Rach und Dutgerschaft in Beziehung auf die Stadtschuld vorläufig genommenen Beschlüffen, mit deren Aussührung das Finang. Departement beauftragt ift, eine wesentliche Beruhigung und den unverkenndaren Beweis von der auf ihre Bestiedgung gerichtern Gorgfalt finden.

1) Die Stadt ertennt alle von ter Stadtfaffe fruberbin contrabirten Unleiben an.

2) Sie kann zwar fur ihr teine Capital: Jahlungen leiften und baher bis auf weit teres feine Runbigung von Capitalien annehmen ober Compenfacionen mit den von ihr vor 1814 contrahitren Verbindlichkeiten gestatten. Man ift jedom mit Beranstaltungen zu successiven Capital-Ibtragen und insbesondere mit herftellung der Schuldentigunges Kaffe nach einem erweiterten Plane beschäftigt.

5) gur bie Jahre 1811 bis 1815 incl., mahrend welcher die Ctabt unter frangeificher hetrichaft war, werden noch gur Beit Finfen weber begablt noch verfprochen. Die vor 1811 verfallenen, aber nicht abgeferberten Infen werden ben Capitalien

jugefdrieben und vom nachften Jahre an gleich benfelben verginfet,

4) Bon allen freiwillig angeliehenen Capitalien werben für ihe, ohne Rudflicht auf bie Berichiebenheit der dafür verschriebenen Zinfen, die im Laufe dieses Jahres versallenen oder fällig werdenden eines vollen Jahres Zinfen mit zwer von Junidert bezahlt, ohne sich zu einer dessalligen Nachzahlung der über 2 pEt. hinaus stiputiren Zinfen zu verpflichten. — Auch für die gezwungenen Anteihen wird, so bald es irgend thuntlich ift, auf die biessichtigen Zinfen 1 pEt. gezahlt werden.

Durch fortgesehte Ersparungen und Bermehrung ber Einkunfte, so weit solde ohne Beeinrachtigung bes wesentlichsten Etaatswecks anwendbar find, wird man hoffentlich babin kommen, biese Zinsengablung icon fur bas nachte Jahr zu verbessern und ben Berhaltniffen angemeffen, anderweitig zu bestimmen.

5) Die biesichrige Zinfengablung ift ber angeordneten Schulben-Regulitunge-Commisfion, unter ber Direction bes Finang: Departements übertragen. Diese wird bar mit unverzüglich ben Aufang machen und wegen ber Zeit und Boigeordnung ber Zahlungen, so wie wegen bessenigen, was jum Zweck ber Zinfenerhebung zu ber obachten ift, bas Erforberliche befannt maden.

Lubed, im Finang Departement, ben 16. Dovember 1814.

1814, Nov. 17.

Mo. 40.

#### Befanntmachung

über bie Fortfegung ber Baffenubungen ber Burgergarbe.

Da bie an ben Conntag : Bormittagen Statt gefundenen Waffenubungen zweier jededmal commandicten Compagnien ber Burgergarde nun Alle, ber Reife nach, getroffen haben, für bie Golge aber, jur beffern und ichnellern Erreichung bes Zweetes, namentiich auch durch jedes matige Anftellung aller Erezieriehrer ber Einer Compagnie, eine angemeffene Anordnung noth, wendig wirt; so ift nunmehr verfügt:

baß taglich Eine ber 14 nach ben Gaffen eingetheilten Compagnien und gwar diesenige, aus welcher eine Abtheilung die Bachen bezieht, vor ber Sand Nachmittags von 2 bis 4 Uhr an ben Werktagen, Conntags aber von 101 bis 12 Uhr Bormittags, in ber Catbarinen:Altche, ju ben Waffenbungen fich felle.

Machten Sonntag, den Affen blefes, wird die erfte Compagnie den Ansang machen, Sar die damit beginnende Erfte Reihe, so wie funftig immer für die Compagnien, weiche an den Sonns oder Keftragen die Reihe trifft, wied nach wie vor durch Zettel zu den Waffenibungen gefordert werden. Mit dem nachsten Wieder-Eintreten der ersten Compagnie hingsgen wird, an allen Werfragen, mit 1 life allein durch die Trommei die Jusammens berufung zu der Waffenibung geschicht. Die zu den Wachen Commanditen werden auf setnere durch besonder Zettel commandite, setlen sich zu der Genere durch besonder Zettel commandite, setlen sich zu der Genere durch besonder Zettel commandite, setlen sich zu der Genere durch besonder Zettel commandite, setlen sich zu der Genere durch besonder zeit, und sind nicht

berpflichtet, an ber vorber Statt findenden Baffenubung Theil ju nehmen; übrigens wird bas Exerzieren an ben Bachen felbft auch ferner fortgefest werben.

Die fur Officiere und Unterofficiere feit einiger Beit besondere Statt gefundenen Baffenubungen, Morgens von 8-9 Uhr, werden vor der Sand einaestelle.

Lubed, ben 17. Dovbr. 1814.

Bewaffnungs = Commission.

1814, Nov. 18.

Mª 41.

# Befanntmachung,

bie Binfenjahlung fur bie Stadtichuld betreffend.

Bann die angeordnete Commiffion jur Regulirung der Ctadeicule fnir bee durch Rath und Burgerichaft beichioffenen biegigbeigen Zinfenzahlung, wie auch mit Liquibirung der vor 1811 verfallenen Zinfen beauftragt ift; fo bringt fie jur Erledigung Diefes Auftrage folgendes jur Allgemeinen Wiffentichaft:

- 1) Die Commission halt ihre Sigungen im Rathhause jeden Dienftag und Brejtag von 10 bis 12 Uhr, und fangt damit am 25. b. M. an. In den drep erften Sigungen wird man fich ausschließisch mit ben Forderungen hiefiger Rirden, milben Seife tungen, Teftamente und Corporationen beschäftigen; die Anmeldungen von Privats personen und Auswartigen fonnen baher erft vom Gten funft. Monats an anger nommen werben.
  - 2) In Gemagheit Publicandi vom 16. b. Dt. werden juvorderft die einjahrigen Sins fen ber freiwilligen Anleichen berichtigt; fobald es demnacht thunlich ift, wird, mach vorgangiger Bekanntmachung, ju ber vorgeschriebenen Zinsenzahlung fur die gegwungenen Anleiben fortgeschritten.
  - 3) Um Ueberhaufung und Unordnung zu vermeiben, werben von ben freswilligen Anleihen zurft die die Johannis d. 3. inclusive versallenen eines vollen Jahres Zinsen mit. 2 pEr. bezahlt, und wird bemnachft, nach dessaisger Bekanntmachung, mit gleichmäsiger Zahiung für die uon Johannis die Ends d. 3. fälligen Insen unaufhaltlich sortzeschen.
  - 4) Gleichzeitig mit der Zinfengablung geschieht die Liquidirung der vor 1811 verfallenen Zinfen, beren Betrag bem Capital jugeschrieben und vom nachften Jahre an mit bemselben gleich verzinfet wird.

- 5) Bur diesmal tonnen nur gegen Producirung ber Original: Schuldberichreibungen Binfen gezahlt werden. Ber beren mehrere ju produciren hat, wird beifür gung einer Defignation feine Abfertigung beifdeunigen. Die produciren Obligar tionen tonnen, wenn darauf Zinfenrudftande juzuschreiben find, erft in ber nachften Oblung, gegen Zuruchgabe bes baruber ausgestellten Empfangicheins, wieder entgegengenmen werben.
- 6) Rur gegen Quitung, wegu gedructe Formulare bey dem Rathhauswärter Rubberg (Königstraße Rr. 109) abyufordern find, werben Zinsen bezahlt. Diese Quitungen für Rirchen, Stiftungen, Testamente und Corporationen, welche feine defentlich ans erkannte Rechtungsführer haben, muffen von den Borfebern seibe, für Pupifiten von beiden Wormungerindern, und von Frauen mit ihrem Eurator unterscheichen werden. Die Quitungen Auswärtiger hat der hiefige Empfänger der Zinsen mit zu untersacionen. Die Guratoren Abwesender haben ibr Euratorium ju productien.

Pabed, ben 18. Movember 1814.

Schulden - Regulirungs - Commiffion.

1814, Nov. 23.

Ma 42.

## Befanntmadung,

Die Befichtigung ber Schornsteine ic. betreffenb.

Wenn die in Volge des Iften g. ber Feuerordnung von Anno 1761 Obrigfeitlich angeordenete Besichtigung ber Schornsteine und anderer Werfe und gewerstäten sett mehreren Jahren nicht gehalten worden; fo ift solde nunmehr dem Brand-Director Neme und dem Mauer, meisterzkeitesten Meint, mit Bujiehung der Schornsteinstein, aufgetragen, wobey sie biefest mal jugleich eine sorgsätige Unterschung der Maly-Barren, in fremilliger Begleitung des Brauer. Aeltesten, herrn Johann Peter Schröder, flatt haben wird.

Es werben bem ansolge sammtliche Durger und Einwohner blefer Grabe von unterzeichneter Behorbe aufgeforbert, vorgebachten Manneren mit aller Bereitwilligfeit entgegen gu fommen, um ihnen biefes, die allgemeine Muhe und Schrebeit bezweckende Gefchaft so viel ehmitch, auf alle mögliche Beife au erleichtern.

Das Brand : Affecurang : Caffe : Departement.

1814, Mob.

Nº. 43.

### Instructionen

für ben Dienft ber Burgergarbe.

Publicirt burch Die Bewaffnunge, Commiffion im Rovember 1814.

S. 24. ber Berordnung uber bie Bewaffnunge Ginrichtungen, bom 21. Sept. 1814.
"Meber bie Pflichten fammtlicher Offiziere und Unteroffiziere,
"ber Abjutanten ic. follen befondere Dienft: Infruetionen burch
"bie Bewaffnunge : Commiffion bekannt gemacht werben."

#### Borbemerfungen:

- 1. Es wird nicht nur im Allgemeinen auf die nachftens vollftandig erscheinende Bacht. Ordnung verwiefen, sondern es werben auch Abanderungen oder Erweiterungen der nachstehenden Inftructionen, je nachdem Beit und Erfahrung dergleichen ergeben burften, vorbehalten.
- 2. Alle Offiziere, auch die Feldwebel und Unterossisiere, haben die allgemeine Berpflichtung, eine genaue Dienstlunde, imgleichen wellfandige Befanntschaft mit ben fur die Burgere garde vorhandenen und weiter ergehenben Bererbingen, indbesondere mit ben Dienst. Inftructionen der Untergebenen, sich zu erwerben, eigne größer Punktlichfeit im Dienst, nud eine mit ernfter Leutssielgeit verbundene unpartheisische Dienststrunge ausgunden.

#### t. Dienft . Instruction fur bie Unteroffigiere.

S. 1. Sebem Unteroffizier wird eine Anzahl Garbiften ber Compagnie zugetheilt, Die feine Rorpos calfchaft bilben, und feiner besondern Aufficht, in Beziehung auf den Dienft, übergeben find.

5. 2. Bon biefer ihm überwiesenen Mannichaft befiet er eine genaue Lifte, nach vorgeschriebenem Mufter, welches er auszufullen, und nach Umftanden zu berichtigen bat-

§. 3. Jeder ihm jugewiesene Garbift muß ihm von ben, beffen Dienft betreffenben, Berandbrungen ungefaumt Rachricht geben, namentlich von Reifen, Arantheiten, Mohnerte Beranderungen, Eineritt bes befreienben Altere, wenn bavon Gebrauch gemacht wird, ober fenftiger verorbnungemäßigen Urface ber Aufnahme vom Dienfte.

(40°)

- S. 4. Einer ber Unteroffiziere, und zwar in ber Regel berjenige, ben ber Keldwebel ju feinem Gehulfen ethalt, ift verpflichtet, genaue Quartierliften über bie gange Compagnie ju subren, wogu baffelbe Mufter, beffen im zweiten Paragraphen gebacht ift, gebraucht werben fann, und wodurch alle Bohnortes Beranderungen, namiich durch Umgleben in der Compagnie felbst, oder auch durch hinein; oder Kerauchischen, forgistlig bemerkt werben. Die übrigen interofficiere haben ifm bierdber iebe erforberliche Ausfunft zu geben und Solfe m leisten.
- S. 5. Die außerorbentlichen Anfagen bes Feldwebels jum Aufgiehen beforbert er per fonlich in feiner Korporalicaft, und zwar alfo, bag er babey jeben Garbiften felbft zu sprechen fincht. lieberhaupt hat er, auf Anordnung des hauptmannte, oder bes an beffen Breile commandienben Offiziere, Anfagen ober Dachfragen in feiner Korporalicaft nach Erfordernis vorzumenmen, und bas Bothige baber jum Bericht aufzuseichnen.
- S. 6. Er hat barauf ju feben, bag in bem Begirte feiner Korporalicafte tein Dienfte pflichtiger ber Ebelinahme an bem Deirift in ber Burgergarbe fich entziebe, und bejenigen in soldem Bezirte Wohnenben, melde, nad Dorichrift bes Iten Paragraphen ber Berordnung vom 21ften September 1814, ju ben 14tagigen Beitragen an bie Bewaffnunge, Kaffe vers pflichter find, bem Capitain aufzugeben.
- S. 7. Mit den Regeln der Ererzierordnung und beren Ausübung macht er fich auf bas Genaueste befannt, vorzuglich durch fleißige Benugung ber für Offiziere und Unteroffiziere besonbers angeordneten Waffenübungen; wie er benn auch benen, wogu die Compagnie commandirt wird, regelmäßig beiwohnt, und mit feiner erlangten Kenntniß und Fertigfeit baben, so wie ben bem Ererzieren auf ben Baden. Duffe leiftet.
- §. 8. Er hat forgfaltig barauf ju feben, bag Uniformen und Waffenftude feiner Korporalidaft beftandig vorforitemaßig (§. 30. jener Berothnung) und in gutem Scande erhalten werben, von bemerkten Bernachisffigungen bem Capitain, ben übrigen Offizieren und bem Feldwebel, Anzeige ju machen, auch lehterem indbesonderr über ben Bestand der Baffenflude feiner Korporalicaft jederzeit Zuskunft zu geben. Daneben hat er über Uniformen und Waffenflude, welche ben notorlich Durftigen in seiner Korporalschaft gereicht werben, die Aussicht zu fübren.
- S. 9. Wenn er ben bem Aufziehen ber Mannichaft, die eine Wache besehet, commanditt, und alebann an ben Wachen selbst, hat er die Besugniffe und Pflichten eines commandirenben Offizieres, mit gleicher Berbindlichkeit, bem Capitain von vergefallenen Unordnungen ober Bergehungen, weehalb er Berweise ertheilen, und selbst vorldufig Arrest vertigen flagen kann, Angelge ju machen.
- S. 10. Die Unteroffiziere tragen an bem vorschriftemaffigen blauen Ueberrod zwey Cpauletten von blauem Auche, mit goldnen Treffen eingefaßt, ferner einen Sabel in einer über der Schulter hangenben, mit bem Lubedischen Bappen versehnen, Roppel; an ber Schirmmuße oben eine goldne Libe, und unten eine schmale goldne Treffe. Ihre Patrontaschen sind fleiner, als die der Garbiften. Sie tragen überdig Duchfen, ober fleinere Gewehre.

### Dienft . Inftruction fur bie Gelbmebel.

de 1 f degres i Brasilló sersi en 1. sana a rempiralismo in 11 3

- 5. 1. Der Feldwebel fcreibt die Zettel jum Bachtbienft und (erforberlichen Salle) ju ben Baffenibungen aus, laft fie vom Capitain unterfdreiben, und beforgt, bag fie ber baburd angefagten Manufcaft gehoria gutommen.
- g. 2. Wenn in außerorbentlichen Fallen bie Compagnie fonell ju verfammeln ift, fo fagt er es ben Rorporalen an, welche wiederum in ihren Rorporalicaften bie Garbiften ausammenberufen.
- § 3. Ben febem Aufgiehn ber gangen Compagnie, ober eines Theils berfelben, hat er fich einzufinden, und die Namen ber Commandirten aufzurufen, bie etwa Ausgebliebenen ju bemerten, und bem Sauptmann aufzugeben,
- g. 4. Eind bie Baden aus feiner Compagnie befeber, fo begiebt er fich nicht nur am andern Morgen, sondern auch eine Stunde vor der Abldfung durch die folgende Compagnie, and der Buctwoche, um die Rapporte gu fammeln, auch der Bachtordnung gemäß gu ber fobern, und in das Compagnie 2Bachtoluch eingutragen, nach vorgeschiebenem Aufter.
- 5. 5. An Die Compagnie gelangende Befehle tragt er, nad Anweifung Des hauptmanne, in das dazu bestimmte Ordrebuch.
- 5. 6. Beben Monat fertigt er ben haupt, Rapport über bie Compagnie, nach bem vorgeschriebenn Mufter, ben er von bem Capitain unterzeichnen icht, und fobann an bem Maior bes Darallons befehbert.
- S. 7. Er halt überdies eine genaue Compagnie: Controlle, nebft ber barin ber griffenen Commanbir: Rolle, nach ebenfalls vorgescheitebenem Mufter, woben er forgiftitg barauf ju feben bat, baß tein Mitglied ber Compagnie vor bem Andern burch ofteren Dienft-belafter werbe.
- 5. 8. Um die in den vorstehenden beiben Paragraphen bemerkten, ihm obliegenden Pflichten genau erstulen ju tonnen, hat er die Ropporale, nothigenfalls burd ben Capitain, iftrenge daju anjuhalten, daß ihm Jeder bie in seiner Ropporalifaft vorfallenden Berander rungen unverfallich melber, bie er alebann fofort anmertt.
- 6. 9. Bierteijdbrig feetigt er eine Uederficht aller in ber Compagnie vor; handenen unentgeltlich gelieferten Uniformen, und ber (nach Borfchrift bes 26ften Paragraphen ber Berordnung vom 21ften September 1814, im Jen Abfage) bey ben Unteroffigieren befindlichen, Gewehre für die Durftigen, nehft besonderer Der mertung bes Bugangs ober Abgangs in den zweg. Mongten. Diese Uebersicht hat er bem Capitain einzureichen.
- S. 10. Unter feinem befonbern Befohl, nachft bem bes haupemanne, fleht ber Troms melfchläger, ber fich nach Erforbernif ben ibm ftellen muß, jur Beforgung aller Gewerbe,

- S. 11. Es fieht ibm fren, jur besseren Ausrichtung feiner Obilegenheiten und Schreiserien, einen ju feiner Erleichterung bereitrwilligen Unteroffigier (allenfalls auch Garbiften) ber Compagnie, ben er zu ben Feldweckelgeschaften tauglich halt, ju feinem Sehülfen, und als Setellvecketetet in vorkommenben Fallen, ju mablen, ben er dem Capitain jur Bestätigung vorftellt, für ben er aber verantwertlich fit.
  - 5. 12. Er und fein Gebulfe find vom Bachtbienfte fren.

Par Turks Santa Daniel Co.

- \$. 13. Alle bemerkte Unordnungen und Dienfrvergeben feiner Untergebenen, nam lich ber Unteroffigiere und Garbiften, hat er dem Capitain, oder bem beffen Stelle vertretens ben Offigier, nordwendig anzuzeigen, auch kann er deshalb, wiewohl unter gleicher ungefaumt im Angiae, vorlaufigen Arreft erkrinen.
- 6. 14. 3m Fall bes Berreifens auf idnger als 24 Stunden hat er bem Saupte mann, ober bem Offizier, ber an beffen Stelle commanbirt, Angelge bavon ju maden.
- S. 15. Der Feidwebel tragt den vorschriftsmaßigen blautuchenen Ueberrod, nebst Mage und Rokarde, die Mage oben mit einer geidnen Life, und unten mit einer schwaien goldnen Treffe verfeben; an der rechten Schulter eine goidne Contres Chaulette, den Sabel in einer mit dem Libectifchen Roppen verfebenen Roppel, und an bem Cabel ein port depde, von rother Geide mit filbernen Rangen.

### 3.

### Dienft , Inftruction ber Premierlieutenants und Ceconbelieutenants.

- S. f. Der Prentierlentenant geft bem Capitain bei beffen Geschaften gur Sand, und commantofte, in Seffen Ernangelung ober Abwesenheit, Die Compagnie, wober ifm alesbam ber diteffe Geconbesteutenant gu hilfe fommt, wie denn überhaupt die Seconbelleutes nante nobbigenfalls, gielch bem Premterseutenant, gutreten miffen.
- S. 2. Sie haben baffer, besonders ber Prentierlieutenant, mit ben Pfichten bes Car piteine fich bekannt ju machen, wesholb auch der Premierlieutenant fich felbe eine Commanbli-Rolle batt, um bes haupennams Gelle beife leichter vertreten zu tonnen,
- §. 3. Die Secondelieutenants find bem Premierileutenant, und Erstere einander, nicht untergeverhet, in isofern nicht bem Einen oder Anstern das Commando ausgetragen worden, oder gugefallen ist; woben eisbed mehren commandbrenden Premierileutenant, oder Secondelieutenant, die andern Secondelieutenants allerdings subordinite find.
- S. 4. Gie richten vorzügliche Aufmerkfamteit auf Uniformen und Baffen ber Compagifte, und zeigen es bem Sauptmann auf wenn fie etwas Borfdriftes ober Ordnungs; widtiges wahrnehmen.
- 9. 5. . Ueberhaupt muffen fle alle ju ihrer Kennenis tommenden Unordnungen ober Bergebungen im Dienfte, welche ihre Untergebenen fich ju Schulben tommen laffen, bem haupte

mann nathwendig augeigen ; auch tonnen fie beehalb unter timfidnben, wiewohl unter gleicher Berpflichtung jur unverweiten Anzeige, vorlaufigen Arreft auf der Stelle ertengen,

- 5. 6. Wie se felbst die Waffenibungen emfig fortzusehen haben, so finden fin fich regelmäßig bey denen ein, welche für die Compagnie angerodnet find; wobep fie sich die ihnen unentbehrliche Fertigseit eines guten Commando für den Gebrauch der Waffen, und für die damit verbundenen Dewsgungen, mehr und mehr zu verschaften suchen, und ber Anweisung der Unteroffiziere und Garbiften hilfgeicher Sand leiften.
- 6, 7. Wer verreifen will, mußiguvor bem Capitain, ober bein Gefle vertrer tenben Offigier, davon bie Angeige machen, and in in gin Dad alle in mafigi Innerand.
- 5. 8. 3m Jall einer Behinberung bes Dataillons/Abjutanten, muß ber Seconber feutenant, ben ber Major bes Dataillons baju ernennt, bie Setelle bes Bataillons/Abjutang ten verterenten bei berteile bei Dataillons/Abjutang
- S. 9. Die Uniform ber Leutenants besteht in bem' vorichtiftemaftigen bienen ruche. Wen tleberrode, nebt ber Cohrminie und Melarde. Die Abgeicheit firt ein Die nie renten eine gebne Sphustete mit Frangen) und ind ben be em lete feinen eine Contres paulette, fur die Gecondelleutenants inter grongen und in der Bengelette. Alle Leutenants faben oben an der Mube eine goldne Liet, und mirch eine breite goldne Treffe mit Roth eingefüßt. Der Gabet wird mielner mit bem Elderlighen Wappen im Dopp palten Ableir vertebenein Keppel über der Goldner gertagen.

g o galdere. He resigner and Continue the Continue Continue of the continue of

## Dienft . Inftruction fur bie Capitaine.

- Sil. Beie fciffitigen Befehfe, weithe bet Edyttain den bem Major feines Matadions; ober von dem besten vertretenden Daffen mit der Beild vertretenden Daffen im Gerbriebet eine gegenst in most eisiche Ordning ein ein dazu bestimmtes Ord rebud durch beild Fetbodebet eine gegenst in most derm auch der mundlich an ihn gelangenden Beschler kufs Erwichnung geschieber; net forge bemnachst für beren schleunige und punktithe Ausschlaung.
- 5. 3. Der Paraden feiner Compagnie fubre er, wenn ber Major nicht gegemvatrig
- 5. 4. Ale Chef ber Compagnie liegt bem Capitain infonderheit ob, fich mit allen Berhaltniffen berfelben genau befannt pu (machen) mud; auf ben einen Geite fur bas Intereffe berfelben bafertich gu, forgen,, auf bergapbern aber auch über bie firengie Demftorhung gu machen.

ring ber Compagnie allege ihm namentlich ob, über bie eichtige und genaue Biff, ring ber Compagnie Conivolle butch den Feldwebel nach bem vorgeschriebenen Muster gut wachen, wieselbereden bei ju überzuigen, daß alle Mitglie ber seiner Compagnie ohne Partheilicheit auf gleiche Welfe ju Wenze, imgleichen diegent weich wiede davon! wegen befreienben Alters, oder sonst verodnungsunäßig, ausgenommen find, ju den Istätigen Beitrigen an die Bewassungs. Kanfe, nach Weichelbeite der Betreiben ber Weichtlich ber Betreiben der Beitrigen ber Weichtlich wer bei berichtigen der Beitrigen der Beitrigen ber Weitrigen werden.

S. 6. Bur Erhaltung ftrenger Ordnung ift eine genaue Aufficht über bie einzelnen Korporalicaften unerläßlich. Er theilt zu bem Ende jedem Untroffizier einen genauen Ques jus aus ber Compagnie Controlle mit, und halt darüber, daß alle in den einzelnen Korporalicaften vorfallenden Beränderungen durch die Unteroffiziere dem Feldwebel fofere angezeigt werden. In den Compagnien, die noch nicht in Korporalicaften eingetheilt waben, ift ber mit nun ungefaumt zu verfahren.

S. Z. Bey jeder Parade feiner gangen Compagnie, oder eines Theila berfelben, nar mentlich jum Bejeben ber Machen, finder find ber Capitalu perfolitide ein, fiebt, darauf, daß Beber verordnungenstigig in vorgeichriebene Ilniform, ohne willfuhrliche Abweichungen, und mit eigenen Baffen, erifdeine, (in so weit nicht Dispenfation wogen Duftfigfeit eingetreten), rewibite bie Moffen, fowie die Montirungeftide, und wache über die nethige Erhaltung berfelben.

5. 8. In ben Major feines Dataillons beforbert er unverguglich genaue Liften ber jenigen Offiziere, Unteroffiziere und Garbiften, welche mit Uniformen, und resp. mit Gewehren, noch nicht verfeben find, unter besonderer Anführung ber Garbiften, bie fich in noterti fder Duftftateit befinden.

S. 9. Mein feine Compagnie die Mache bezogen hat, besicht er, sowohl ben Tage, all in der Nacht, die Wache, um nachzuschen, ob fich die gehörige Mannschaft aufgete Bache besinde; und Alles in Ordnung, son. Er wach über die Erftatung der vorgeschreieren Mape, worter nach dem gegebenen Muster, und über die Eintragung berselben durch dem Reibibebel wir nach ben gegebenen Den Beleiche der nachtlichen Aunde sieht er zugleich mach, ob auf der Reuerwache Alles wach und in gehöriger Ordnung ist.

G. 10. Der den angeordneten Baffenubungen ber Compagnie ift er der Erfte auf dem Plabe, um durch eigenes Beifpiel ben guten Geift in feinen Untergebenen gu ewerden und ble Liebe jur Sade ju fordern, wie er denn auch ftrenje barauf bate, das die fur die Offiziere und Unteroffiziere jeht besonders angeordneten Baffenubungen von benen, bet zu seiner Compagnie gehoren, regelmäßig fortgesicht werden. Durch eigene, unverzägliche und völlige Ausbildung im Ererzieren und Commanditen such er sich seiner, unverzägliche und völlige Ausbildung im Ererzieren und Commanditen such er sich seiner, unverzieren und Ermanditen fucht er sich seiner unverzierung Anderer unnentehrlichen Abigseiten zu erwerben.

9. 11. In feiner Compagnie vorfallende Zwiftigteiten fucht er in Gate ju folichten, Dienftvergebungen aber, Die ju feiner Runde gelangen, barf er unter teinem Bormande unger

rugt laffen. Bu bem Ende ift er nicht nur befugt, ben ihm Untergeordieten Berweife ju er theilen Geboch mit ber Schonung, baf unr Mitglieber ber Burgergarbe baben jugegen find, welche, in Beziehung auf ben, ber ben Berweis erhalt, einen gleichen ober hohrern Grab ber kielben), sondern er kann auch sofert bis zu 12ftunbigem Arrefte, oder bis zu 2 Thalern an Gelbe, oder endich durch erfchwerten Dienft, beftrafen, muß aber von ber erkannten Strafe bem Major des Bataillons fofort Meldung einn: (§, 55. der Berordnung vom 21. Sept. 1814.)

- §. 12. Auf die Nachricht von entstandenem Teuer lifte er fogleich, daserne seine Compagnie, nach Boridvift der hieben angeschossen besondern Inftruction, an der Reibe ift, den Tambour schlas gen, verfügt sich felbst auf den Sammelplat, schiete einen Unteroffizier ab, um über die State des Teuers und bei Große ber Bedricht einzulehen, und erwartet übrigens bie Beier felbt dere Menten und bei Beier felbt der Reuter und bei Beier felbt ber Rabert.
- §. 13. Bon etwaniger Behinderung im Dienfte, burd Krantheit ober Abmesenheit, macht et bem Oberften, ober in bessel Ermangelung, der Bewaffnungs Commission, besgleichen bem Major seines Bataillous, und bem Premierlieutenant seiner Compagnie, unverzugliche Anzelge; worauf Lehterer feine Grelle vertriet.

§. 14. Die Uniform bes Capitains ift die ber übrigen Offigiere, Die Abzelchen find: awer golbne Spauletere mit Frangen,

### Beilaae

### Inftruction ber Capitaine, fur Feuersgefahr.

1) fur ben Ball entflehenden Teuers find taglich zwen Compagnien ber Surgergarbe in befonderem Dienfte.

2) Es findet beehalb jeden Monat ein Bechfel fatt, von jest an, und givar auf folgende Beife!

Die Reihe trifft, für ben Monat November, die Ifte Jager Compagnie und die Le Compagnie; für December: die Iste und Der Compagnie u. f. alfo baß die Re Idager Compagnie und die Igre Compagnie und den meister jene guerft ger nannten beiben Compagnien eintereten.

3) Die Compagnien, welche die Reihe trifft, haben die Berbinblichkeit, fobald bie Ceurmglode gezogen oder bie Lemtrommel geschlagen wird, fich unverzüglich zu versammeln, und zwar ift fur die Ifte Jagere Compagnie und fir die erften fieben Compagnien die Cathairtene Kleche, fur die Zee Jagere Comp. und die lehten fieben Compagnien (die 8te bis 14te) die Boffe Berfammlungsoer.

4) Don jeber Compaguie marichiren unverzüglich einige Abtheilungen nach bem Orte bes Teuers, wo fie ble Ingange besehen, und muffige Auschauer abwehren; andere Abtheilungen patrouilliren nach Umitanben, um auf Rube und Ordnung zu halten. Einige bleiben . .

als Reserve an ben Bersammiungsorten jurud, bober werben nach Beburfuls an die Bachen beorbert, um biefelben zu verstäffen, fills etwa Spriigenleute u. a. bort abgehn mußten. Det Wajor im Dienste bes Tags (du jour) hat bas Commando uber beibe Compagnie... (Die von ber Ganijon Commandirten erbalten die Ordnung in ber Strafe felbs, wo bas Keuer ift.)

- 5) Die fur Reuersgesahr besonders verpflichteten Berlehnten, und die gu bem bestehnten Retter Corps Geforigen, leiften Sulfe ben bem Fener felbit, und find alfo vom Bienft bey ben eintretenben Compagnien, ohne Unterschied bes Grades, ben fie barin beflieben, alebann ausgenommen.
- 6) Sollte die Zeuersgefahr außerordentlich Ueberhand nehmen, oder an mehrern Or ten zugleich Zeuer entstehn, so werden sogleich neben ben aufgezogenen Compagnien biejenigen, welche fur ben nachsten Wonat eintreten, durch die Appelltrommet zusammenberufen,

### 6.

### Dienft . Inftruction fur bie Majore.

- S. 1. Der Major empfangt alle Defehle vom Oberften, in beffen Ermangelung ober Behinderung, von ber Bewaffnungs Commiffion. Alle ibm fchriftlich jugehenden Befehle lagt er durch bie Bataillons: Abjutanten in ein bestimmtes, vom Aubiteur paginirtes Ordre. Buch tragen, und bermachst beforbern.
- g. 2. Inhalts & 39. bee Berordnung über die Bewaffnungs Einrichtungen, vom 21. September 1814, fann er das Bataillon nur auf Ordre der von E. Socheblen Rathe bazu beauftragten Bewaffnunge Commiffion versammeln.
- 5. 3. Als Chef des Bataillons liegt ihm besonders die Aussicht über Alles ob, was die zu demissen geben geben betrifft. Er empfangt von jeder Compagnie anfang jeden Jahres, die namentliche Compagnie: Controlle, am Ifen jeden Wonats aber einen Jaupe: Napport (nach den vorgeschriebenen Mustern), läßt den lehtern von dem Bataillons: Aduptanten in das Compagnie: Controllen: Duch eintragen, und sender soden das Driginal ohne Bergug dem Oberften. Er vergleicht seicht von Zeit zu Zeit die Compagnies Kollen mit den Napporten.
- 5. 4. Dep bedeutenberen Daraden eines Theiles des Bataillons findet fich der Major, wenn irgent möglich, eibigt ein, und hat das Commanda, wenn der Obert nicht ger genwartig ift. Er überzeugt fich durch eigene Nachficht von der Beschaffenheit der Baffen und ber Montfeunga-Stude, und macht die Capitaine auf eine fich findende Mangel ausmertfaun.
- 9. 5. Dem Major fteht es frey, wenn durch einen Theil feines Bataillons die Bar oben befehr find, dieselben mabrend bes Tages als Major im Dienste (du jour) und Rachts als Baupe Munde ju visieiren. Er empfangt ju dem Ende Parole und Feldgeschrey.
- 5. 6. Ben entstehenden Bacangen in ben einzelnen Compagnien forgt er fur die vers erdnungemaßige Biederbefebung berfelben,

- 5. 7: Die Sahne bee Bataillone wird in det Bohnung bes Majore aufemahrt; er ift fur beren Erhaltung verantwortlich.
- 9. 8. Die Waffenubungen feines Bataillone, und beffen einzelner Compagnien, fucht er burch feine Begenwart, fo viel moglich, ju beforbern,
- S. 9. Er fucht die Anfchaffung von Uniformen und Gewehren, nehft Bubehor, in feit nem Bataillon nach allen Kraften zu beschieunigen, und laft beshatb jeht gleich von den Cafpitalns der Compagnien beffelben genaue Liften derzienigen Offiziere, Interoffiziere und Garbisten ansertigen, welche mit Uniformen und resp. mit Gewehren noch nicht versehen sind, mit besonderer Ansuhrung der Gatbisten, die sich in notorischer Dufrtigfeit befinden. Die Liften werden der Dewoffnungselommission zur weitern Berfügung zugeftellt.
- 5.10. Auf die Ersulung der Dienspflichten der Offiziere und Unteroffiziere des Bar teillons hat der Major gang besondere ju achten. Ju bem Ende wird er vorfallende Unorde mungen jedemal mite Ernst eiten unter vier Augen verweifen. Im Wiederbeitungst fall ift er besugt, einen Verweis in Gegenmat mehreter oder aller offiziere des Bataillens gu erthellen; bafern auch dieß fruchried bleiben sollte, meldet er es zur ernsteren Bestrafung, ober zur Auge beg ber Demaffnungs-Commission, dem Oberften.
- 5. 11. Dienftwergefen der Garbiften, Unruben, Zantereien, Truntenbeit, und anbre Unordnungen im Dienfte, tam je fofort mit Lightnibigen Berbafte, fum Thaten Geloftrafe, ober erschwertem Dienfte bestrafen; er muß jedoch davon dem Aubiteur unverweite bie Anjeige machen. (3. 55. jener Berordnung.)
- 5. 12. Bon bem Aubiteur empfángt ber Major bie Lifte berer, welche, ju Geloftrafen vers urtheilt, bem Erkenntniffe feine Kolge geleistet, und verfügt beren Berhaftung ohne alten Lerzug binnew 24 Stunden nach ber Anzeige; und zwar alfo, daß jeder halbe Shaler Geloftrafe mit leftundemm Arreste abgubussen ift. (G. 52, ber Bererbunng.)
- § 13. Bey entstandenem Teueridem begiebt fich der Major im Dienste soffer, nebst feinem Abjutanten, auf ben angewiesenen Cammeiplab, sührt das Commando über beide die Reife terfeinden Compagnien, lafte antreten, empfangt den Rapport der verhandenen Gefahr, und macht dem gusolge feine Anordnungen, von denen er sogleich dem Obersten, oder dem beffen Grelle vertretenden Major, und bem Prasce der Bemaffnunge Commission, Angeige macht. Ift der Major im Dienste nothwendig verhindert, so vertritt der aus ibn Tolgende (des folgenden Batailloms) seine Ertile.
- S. 14. Die Majore find, halbjahrig mit einander wechseind, Mitglieder ber anger ordneten Demaffnunge Cemmiffion, und jur regeimaßigen Theilnahme an den ordentlichen und außerordentlichen Zusammentunften und Geschäften biefer Beborde verbunden. (S. 37 der Berordn.)
- S. 15. Bon etwaniger Behinderung im Dienfte, burch Rrantheit oder Abwesenheie, macht er bem Oberften, oder dem beffen Stelle vertretenben Major, ohne Bergug Anzeige, von bem fobann verfügt wird, daß ber altefte hauptmann bes Bataillons ben Dienft mahrnehme.

- 5.16. 3n Comangelung, wie auch im Jall ber Abwefenfielt ober Behinderung bes Oberften, vertreten die Majore abwechseind beffen Stelle, Jeber bochftens auf drep Monate, womit ber Major des erften Dataillons den Anfana macht.
- g. 17. Die Uniform der Majore ift wie die der übrigen Offigiere. Als Abzeichen tragen fie lange blautuchene, mit einer goldnen Treffe besethte Beinkleider, ferner Sporen, den Sabel an langem Gebente, und Erepinen an den beiden goldnen Spauletten,

### 7.

### Dienft . Infruction ber Bataillons , Abjutanten.

- §. 1. Der Dataillone/Abjutant hat im Allgemeinen, in Ansehung ber Kenntnis und genauen Beobachtung ber fur ben Dienft ber Diregergarbe vorhandenten Berordnungen und Borg fchiften, fo wie in Ansehung bes Benehmens gegen bie im Dienft ihm Untergebenen, bies felben Pflichten, als die übrigen Officiere.
- S. 2. Er fieht junachft unter bem Befehl bes Majors feines Bataillone, ober bes beffen Stelle vertretenben Sauptmanne, und hat bem Major in allen Dienft: Obliegenheiten beffelben, womit er fich auf bas Genauefte bekannt machen muß, Sulfe zu leiften.
- - 1, die Compagnie: Controllen, welche er ju Anfang jeden Jahres aus jeder Conupagnie des Bataillons vollftandig erhalt (mit Ausnahme der barin begriffenen Conumandir: Bollen) und worin er, nach den monatlichen Rapporten, alle Beranderungen nachträgt, von deren Richtigkeit er fich thunlicht zu überzeugen fucht, worauf er jene Controllen von dem Major wiften lägt, und sie an ben Oberften bestobert.
    - 2. Ein Or brebuch, worin alle an das Bataillon gelangenden Befehle eingetragen werden.
    - 5. Ein Regifter fur die in feinem Batallon fich ereignenden Straffalle, welches, mit Bemertung alles Wefentlichen, nach einem bestimmten Mufter gu fubren ift,
- S. 4. Ben bem Aufziehn ober ber Parade bes Theils feines Bataillons, ber bie Bachen bezieht, findet er fich jedesmal ein, namentlich um Parole und Beldgeschren zu empfangen, und bem Major zu überbringen.
- 5. 5. Ueber bie Baffenubungen bes Datallons hat er bie Mit-Anflicht ju fuhren; baber er fich auch ben benen ber einzelnen Compagnien bestehen regelinäßig einfindet, und mit ben Regeln ber Erezier:Ordnung, theoretifch und praftifch, fich genau bekannt macht, auch bie Urbungen ber Unteroffigiere besonders besorbert.
- g. 6. Er achtet mit darauf, daß die Beldwebel feines Bataillons ihre Rapporte richtig und vorschriftsmäßig abfaffen, auch jur gehörigen Zeit einreichen, und rügt Unrichtigt feiten ober Bögerungen ben hauptleuten ber Compagnien, nothigenfalls bey bem Majer.

- S. 7. Bird ein Offizier feines Bataillons mit Arreft belegt, so macht er bemfeiben babon bie Angeige, begleitet ibn an ben Ort des Arreftes, namilich die Offizierstube ber Saupte wache ber Bargergarbe, woben er fich beffen Sabel geben lage, und folden dem Major über bringt. Nach verstoffener Arreftzeit ftellt er bem Offizier ben Cabel wieder gu.
- §. 8. Die Bataillone: Abjutanten vertreten, der Reihe nach, die Stelle bes Abjut fanten ber gefainmten Burgergarbe (Ober: Abjutanten), wenn derfeibe frant ober verbindert ift, und muffen fich baher mit beffen Pflichten genau befannt machen.
- §. 9. Des entitehendem Feuer begiebt fich der Abjutaut des Majers im Dienfte ichleunigft auf ben Larmplas, um bemfelben Sulfe zu leiften. Die Abjuranten der übrigen Dataillons finden fich entweder ebenfalls ein, ober halten fich boch ju haufe, um nothigem falls herbeigerufen werden zu tonnen.

S. 10. Benn er auf langer als 24 Stunden verreifet, fo hat er es bem Major and juzeigen, und ju veranlaffen, bag mahrend feiner Abwefenheit Einer ber Scconbelieutenants bes Bataillons feinen Dienft verfehe.

S. 11. Die Uniform ber Bataillone:Abjutanten ift wie die ber Secondelieutenante; boch tragen fie in ber Regel, jumal bey großen Paraden, ein goldnes Achfelband auf ber rechten Schulter, ben Sabel an langem Gehente, und Sporen.

### 8.

## Dienft : Instruction far ben Abjuranten ber gesammten Burgergarbe. (Dber : Abjuranten..)

- §. 1. Der Ober Abjutant fieht unter bem unmittelbaten Befehl der Bewaffnungs. Commiffion, indbesondere des Oberften ber Burgergarbe (ober bes beffen Stelle vertretenden Malors) und bifft biefem in allen Dienft Obilicambeiten.
- §. 2. 216 Militairperson tommt er mit feiner Sachfunde fur alle ben Dienft ber Burgergarbe betreffenden Gegenflande und erlaffenen Anordnungen, nammelid auch ben Marjoren, ben Batallones Bojutanten und ben Capitainen ju Sulfe, errheilt fein Gntachten, wird nach Erforberniß ju ben Berathungen ber Bewaffnunge Commission gezogen, und nimmt um abidifig auf Alles Webacht, was jur zweckmaßigen Einrichtung und Berbefferung bes Dienftes gereicht, weshalb er mit feinen Borfoldagen gehört wird.
- S. 3. 3hm ift die Aufficht über die Waffen Nieberlage junadft übertragen, weehalb er ein genaues Regifter aller barin befindlichen Waffenflade, Munition und Uniformen, fuhre, auf beren Erhaltung forgfältig achtet, und jederzeit barüber bie nothige Ansenuft giebt.
- 5. 4. Denen, bie fich als Burger ober Cinmohner melben, verabfolgt er bie Ber mehre nebft Bubeher aus ber Waffen: Nieberlage, fur ben feftgefebten Preis; auch forgt er bafur, bag fie fich bie vorschriftsmäßigen Uniformen anschaffen, und baß fie in ben Baffen

binlanglich geubt werden; werauf er ihnen ble Befcheinigung baraber ertheilt, baf fie in bier fem Allen ibrer Berpflichtung genugt haben.

- 5. Saglich begiebt er fich jum birigirenben herrn Burgermeifter, um Parole und Belbgeschren ju holen, Die er bem Oberften überbringt, auch benen mittheilt, welchen es nach ber Bacht-Ordnung gebuhrt.
- §. 6. Bey jeder Parade einer Abtheilung der Burgergarbe findet er fich ein, um bem commandirenden Offizier bey der Stellung derfelben, und bey dem, was der Dienft fonft erfordert, ju Bulfe ju tommen.
- G. 7. Die Baffen : llebungen, sowohl einzelner Compagnien, als auch an den Barchen, beforbert er durch seine Gegenwart und persolitike Anweisung, nach Borichrife der Erretzierrordnung; wie er benn überhaupt, namentlich auch durch die unter seinen Leitung ftebenden Ereziertlehrer, die größte Gorgsat anwender, damit Offiziere, Unteroffiziere und Gardinen, in der Juhrung der Baffen und in den militärischen Dewsgungen wohl geubt, und in, der erlangten Kertigkelt erhalten werden; weshalb er insbesondere die Offiziere und Untersoffiziere selbst ftelig unterrichtet und in den Erand zu sehen such der den allgemeinen Unterrichte gute Sulfe leisten zu können. Die halbischrigen allgemeinen Wassendungen hat er, neben dem Obersten, den Masser und der Dataillonde Albistanten, ganz besonders zu leiten,
- §. 8. Der Ober Trommelichlager und die Trommelichlager ftehen junadft unter feliner Aufficht, und hat er darauf ju achten, bag von Ersterem die neu Angenommenen geborig uns terrichtet werden. Bas bep bem Musikopr mahrzunehmen ift, hat er ebenfalle gunachst zu beforgen.
- 15. 9. Ben dem Aufziehen oder bem Dienfte der wegen entstandenen Feuere, oder zur Ers haltung offentlicher Ruhe, eintretenden Compagnien beweifet er fich nach allen Kraften thatig, durch Unterfitigung der commandirenden Offiziere, und durch Rapporte an die ihm vorgefehren Behörden.
- \$. 10. Er forgt fur die zweifmäßige Einrichtung einer Central Mermaltung alles beffen, was ben Blenft bei gefammten Burgergarbe betrifft, bey bem Oberften, ober bem beffen Ortelle wertretenben Major, namentlich durch Cammlung ber von ben Dataillone Alpitutanten einglie ferten Compagnie-Controllenbucher und Generalberichte, aus benen er bie alle brey Monate ber Bewoffnungs Commifion vorzulegenben Ueberfichten fertigt. Ueberhaupt hat er auf ben gefammt ten Dienft ber Durgergarbe die forgfältigfte Aufmerkfamkeit zu richten, auch eingeschlichene Zehr und Unordnungen ben Dehbitben anzugeigen.
- §. 11. Die täglichen Orbres ber Bewaffnungs Commission über bas Aufziehen ber Mannichaft aus ben Compagnien ju ben Wachen werben von ihm ben Capitainen zugesertigt, und regelmäßig in bas bazu bestimmte Buch eingetragen.
- §. 12. Er barf nicht verreifen, insbesondere feine Racht von der Stadt fic entfer: nen, ofne zuvor dem Prafes der Beugfinungs-Commiffien, und bem Oberften, Angeige davon gemacht zu haben. In gallen, da er burch Abweienheit oder auch durch Krantfeit besindert wird, bat er bafür zu forgen, daß die Bataillons: Abjutanten feinen Dienft, der Reihe nach, verfeben.

- g. 13. Ueber feine Bulfe ben bem Bewaffnunge Einrichtungen im Beblete ber Stadt werden nabere Bestimmungen vorbehalten.
- 5. 14. Die Uniform Des Ober Abjutanten ift wie Die Der Capitaine, übrigens mit ben Abzeichen ber Bataillons: Abjutanten,

#### Q.

### Dienft . Juftruction fur ben Oberften ber Burgergarbe.

- 6. 1. Der Oberft, bem bie allgemeinen Pflichten ber Offigiere ber Burgergarbe obliegen, ift bas haupt berfelben, fuhrt ben Oberbefehl fur beren Dienft, und hat baber gang vorzuglich mit allen bie Burgergarbe betreffenben Berotdnungen und Dienft Instructionen fich befannt ju machen.
- 5. 2. Selbf Mitglied ber Bewaffnungs e ommiffen , forgt er fat die genaue und schleunige Auseichjung ber von derfeben ausgehenben Anerduungen fir ben Bienft, bie bes balb in ber Regel unmittelbar an ihn gelangen, und von ihm an die Majere bestobert werben,
- § 3. Biewohl er das Obercommando führe, so wird boch, um die gesammte Boch gergarbe, mehrere Bataillone, ober eines berieben, jusammen ju berufen, juvor, Inhalts bes 39ften Paragraphen der Berordnung vom 21ften September 1814, schriftliche Ordre Eines Lodelolen Ratha an die Bewassiunges Commission erforbert.
- 5. 4. Der Ober: Abjutant, namlich ber Abjutant ber gesammen Borgergarde, ift ibm jundoft, fur alle Dienfte Ausrichtungen, jur Beihulfe zugeordnet, und hat ihn babep mit seiner Sachtunde vorziglich zu unterfluben.
- §. 5. Dep dem Obersten ift die Central-Bermaltung bes gangen Dienftes, im welche Alles zusammenflieft, wod berieften angeft, und voduch anatentlich die vom ben Bataillonek Abjutanten geführten CompagnieControllen:Bucher, alle General:Rapporte und sonftige von ben Bataillone kommende Berchete, gefammelt werden, damit vierreijährige Ueberstäderen für bie ObmaffungseCommission daraus gefertigt werden konnen.
- 5. 6. Fur ben Bachtbienft werben ihm täglich Parole und Kelbgeichren aus bem Baufe bes birigitenben herrn Burgermeistres, burch ben DeterAbjutanten, gebracht, bie er sfnet, und burch biefen ben Beltommenben mirtheilen läßt. Er empfangt bie Rapporte von ben Bachen, und beforbert folche an ben birigirenben herrn Burgermeister.
- 5. 7. Er sucht von Zeit zu Zeit personlich über die Beobachtung der Diemft Borr schriften, und über ben Fortgang der Wassenlichungen sich zu unterrichten, auch überall zweckt mäßig davauf zu wirfen; wie er dem überhaupt alle bemerkten oder ihm einberichteten Misse gei rigt, und abzuändern bedacht ift, und, nach Borschrift des Saften und 55sten Paragruphen der allgemeinen Vererdnung, die Besugniß zu Berweisen und zu Otrasen des bestimmt ern Grades hat.
- 5. 8. In fallen ber Abwefenheit, ober Krantheit, forgt er bafur, bag einer ber Dajore, bie barin ber Reihe nach mechfeln, feine Stelle vertrete.
- 9 9 In Anschung bes nach bem 27. Paragraphen jener Berordnung ibm obliegenben Oberbefehls über bie bewafinete Mannichaft im Gebiete ber Otabt, werben nabere Beftimm mungen erfolgen.

1814, Dec. 9.

Befanntmachung,

as Stern = Umtragen betreffenb.

Der Unfug bee SterniUmtragens auf den Gaffen und offentlichen Plagen, mit oder ohne Mummeren, wird hiedurch bey Gefangnisfitrafe verboten. Den Wettebedienten ift aufgegeben, den Uebertretern aufzupaffen, und fie, unter Begnahme bee Sterns, gur Befrafung anzugeigen.

Lubed an ber Bette, ben 9. Dec. 1814.

3. G. M. v. Brotes, Dr., Gew. Actuarius.

Mo. 44.

No. 45.

1814, Dec. 19.

Befanntmachung,

bie Binfengablung fur freiwillige Unleihen betreffend.

Mit dem Abrrage von 2 pEr, auf die bie Ende Juny b. 3. versallenen einjahrigen Ainfen von den freiwilligen Anleihen wird noch in diese und der nächsten Woche an den dazu bestimmten Tagen fortgesahren, vom Sten kunftigen Wonats an aber zu einem gleicht maßigen Abtrage auf die vom 1. July bis Ende Decembers d. 3. ställigen Imfen fortgeschritten werden. Die vier ersten Sizungen find wiederum ber Befriedigung von Riechen, milden Stiftungen und Eorporationen ausschließlich gewidnner, und konnen dahre Privatpersonen erst vom 17. Januar an zur Kebung sommen. Lübech, den 19. Dec. 1814.

Die Schulden Neaulirungs Committion.

1814, Dec. 29.

e the blue in the St

nº. 46.

Berbot

wiber bas Ausschutten von Unrath und Steingraus in Die Trabe.

Da es fich besunden, daß, mehrmale ergangenen Berboten juwider, Unrath und Steingraus in die Trave geschittet worden, als wird ein geder bey Bermeidung nachbudlicher Ahndung hiedurch wiedersholt gewarner, feinen Unrath noch Graus in die Trave zu werfen; demient gen aber, der bey funftigen Uebertertungsschlich ben herrert ber Wette den Thater mit Zu verläffigseit namhafe machen wird, iv daß berfelbe jur gebührenden Strafe gezogen werden fann, eine angemefine Belohnung unter Verschusqung feines Namens hiemit jugesichert.

246er an der Wette, den 20, Der, 1816.

3. G. A. b. Brofes, Dr.,

Machtrag.

## Nachtrag jum Anhang II.

1809, Oct. 13.

Mo. 18.

## Werordnung

wegen einer außerordentlichen monatlichen Kriege: und Bermogenoffener in ben Bierlanden.

- Da die vier Lanbichaften Rirchwerder, Meuengamme, Altengamme und Eurstad burch die feit einigen Jahren fie betroffenen Kriegslaften der Einquartierung und andrer Leifungen, ber tradhtiche Anteihen zu machen genöthigt gewofen, für deren Berginfung und allmähligen Abritag ju forgen ift; so haben Wir Burgermeister und Rathe beider freien Kanfeftabte Lüberd und Kamburg, um dem erwähnten Bedurfniffe thunlichst abzuhelfen, und die Beiträge der Einzelnen auf eine möglichft gleichmäßige und angemessen Weife zu vertheilen, impleichen auch für Tälle, da ähnliche unabwendliche Laften die Vierlande noch funftig treffen sollten, Folgendes verordnet,
  - 6. 1. Es foll eine eigne Rriegs:Raffe in jedem Rirchfpiele der Bierlande errichtet merben.
- S. 2. Diefe Rriege: Raffe ift mit ber gewohnlichen Land: Raffe, beren Einkunfte aus ben fogenannten Softieuter Gelbern befteben, nicht zu verbinden; vielmehr wird es ben diefen alten, und vor ben gegenwartigen Rriegszeiten gewöhnlichen Softieute: Bebern, die zu bet Landes gemeinsamen Beduffniffen überhaupt erforderlich find, wie auch bep der Art und Weise ber Einhebung berfelben, abgesondert zur Zeit noch gelaffen.
- § 3. In jedem Rirchfpiele befindet fich bie Rriege:Raffe ben bem Landvogte. Sie wird verichloffen gehalten, und ber Schliffel wird dem alteften hoftmann anvertrauet. Sie wird ferner mit einem Raffabuche verfeben.
- S. 4. Diefe Raffe barf nicht anders geoffnet ober vericoloffen werben, als in Beifeyn bee Landvogts und fammtlicher Coffeleute. Diefe haben überdies baben jugugieben:
  - im Rirchwerber und in ber Deuengamme gwey hufner, zwey Rathner und zwey Einwohr ner; von jeder Rlaffe bie beiben Reiteften;
  - in der Altengamme und in der Eurislad hingegen einen Sufner, einen Rathner und einen Einwohner; von jeder Rlaffe ben Allefen. Bind einer ober mehrere der Acie teften jener Eingefestenen durch Altereichwache behinder, dem Geschäfte vorzuster ben, so werden die im Alter Rachftstenden gugegen.

(42)

- 5.5. In Gegenwart aller 5.4. bemerften Personen muß auch bas eingehobene Gelb in bie Kaffe gelegt, Eingabe und Ausgabe im Raffabuche bemerft, und ber halbichtige Abichius ber Rechnung achalten werben.
- S. 6. Das Geld, welches in biefer Raffe, nach Ablauf von feche Monaten, fich ger fammelt finder, wird zu keinem andern Sweed angewande, als zur Berginfung und allmahligen Lilgung der Landerschulden, welche durch die Kriegslaften in ben Jahren 1806, 1807, 1808, 1809 erwachsen find, oder noch ferner entiteben durften; wie denn überhaupt nur ju Ausgaben, in Beziebung auf Kriegsleistungen.
- S. 7. Beber Einwohner bee Canbes, er fey anfaffig ober nicht, ift biefer Rriegofteuer unterworfen, nur mit Ausnahme ber notorifch Armen, bie ihren Unterhalt von milben Gaben ber übrigen Einwohner beziehen.
- g. 8. Defreier find jedoch von der Steuer: Die Prediger, Organisien und Schulleg, rer, wie auch der Bollner jum Bollenspieler, imgleichen bie beiden herrschaftlichen Pacher zu Riepenburg und gum Bollenspieler; namlich alle biese für ihre Personen und in sofern sie fein eigenthuntliche Band besiben. Beboch find fie sammtlich wegen des Bermögens, welches ib, nen durch Erhichaft oder Berheitathung zu Theil wird, ebenfalls der gegenwartigen Steuer unterworfen.
  - 6. 9. Die Rriegefteuer haben ferner ju entrichten:
  - 1) Mie biejenigen, welche, obwohl fie nicht im Amte wohnen, bennoch eigenthumliche Ber figungen in bemfelben haben, und gwar von biefen Befigungen.
  - 2) Bon bem Lande ber Prediger und Organiften bie gange Gemeine jeben Rirchfpiels.
  - 3) Bon bem Lande, welches von Geiten beiber Stabte verpachtet ift, Die Amte:Raffe.
    - S. 10. Die Abgaben felbit befteben in folgenden:
  - 1) Bon jebem Morgen bebeichten Landes monatlich 3 fl.
  - 2) Bon jedem Morgen unbedeichten Landes monatlich 1 ff.
  - 5) Die Rathner bezahlen von ihren hofen, im Berhaltnig beren Broffe, gleichfalls nach Morgenijahl; und zwar, wenn folde binnen Deiche liegen, für ben Morgen mor natlich 3 fil, und wenn fie außerhalb Deiche liegen, bie Salfte.
  - 4) Seber Eigenthumer eines Behoftes ober Rathens bezahlt hiernacht, nach Maasgabe ber Annehmungs: ober Raussumme, von 100 Mt. monatlich 1 Pf.; jedoch werden bie Kapitalien, womit die Grundstude erweislich beschwert sind, davon abgezogen.
  - 5) Bon allen belegten Rapitalien, worunter auch die Gelber ber Unmundigen mit ber griffen find, werden von 100 Mt. monatlich 6 Pf. bezahlt.
  - 6) Alle Eingefeffenen, Die als Raufichlager mit Rorn und andern Baaren handeln, be: jahlen von jeden 100 Mt. welche fie im Sandel gebrauchen, monatlich 6 Pf. — Sie werben Diesethalb einer Schähung unterworfen, welche von Bogten und Soft:

- leuten, unter Zugichung ber g. 4. gebaften Sufner, Rafthure und Stinvehner, worzunehmen ift. Salt ber foldergeftalt Gefchafte bie Cockjung fur gu hoch, fo muß er feine mindere Angabe vermitreift körperlichen Eibes vor bem Imte befarten,
- 7) Bon bem Dieh, hands und Aletergerath, nehft andern Mobilien, wird nicht besonders gesteuert, wenn solche Stade im Rauf: oder Anachmungs: Preise mit begriffen sind. Fande fich aber keine besondere Summe basir berechnet, so werden auch basur von 100 Mt. monatlich 6 Pk. erlegt. Dieznigen, in deren Raufe oder Annehmungs-Contracten nichts über das Mobiliar enthalten, und die also weiter nichts daurch erwerben haben, als was Erds und Nageliest ist, sind in Anschung ihres Mobiliar-Gutes der Schaftung unterworsen, womit es eben so gehalten wird, wie sud No. 6. vererdnet werden.
- 8) Die Einwohner und Altentheils Leute, welche feine Grundftiefe befigen, find ihres Bermdgens halber, nach Anleitung ber aub No. 6. enthaltenen Berfchifften, gu fchaben. Die Bittwen folder Einwohner, die tein Altentheil zu geniefen haben, jedoch Bermbgen befiben, ober Gewerbe treiben, feuern nach Berfchiltuig.
- 9) Dienstboren erlegen von ihrem Lohne halbiafrig 1 fl., ober jafvelich 2 fl., von jebem Thaler; welche Steuer ihnen von lipren Brobherren an ihrem Lohne geturget, und von Leheren ber Kaffe entrichtet wied.
- §. 11. Burbe es entweder beg bem Chluffe ber erften Rechnungen, ober icon fru ber fich ergeben, bag bie Cumme, welche burch biefe Cteuern gehoben wird, ju ihren Zweiten unzureichend wate, so follen biefelben nach Erforbernig ber Umftante, und nach Lage ber fteuernben Personen, erhöhrt werben.
- g. 12. Falls Jemand überwiesen wirde, bag er durch einen falfden Eid fein Bermögen überhaupt, und besonders in Ansehung belegter und ausstehender Gelber, unrichtig an gegeben hatte, so ift er schuldig, das berrüglich zurückbehaltene dreifach zu erschen, mit Bort behalt der Obrigsteillichen Bestraging. Kalls auch nur erft nach dem Ableben eines Ereuern den sich erzeben würde, daß unrichtig gesteuert worden, so miß dennoch der Beslaf des zu wenig bezahlten, aus dem Nachlasse der Bersiddung schlieben, und von dessen Erben entrichter werden; wogen keinerley Borwand oder Versiddung schlieben fann. Damit auch, in diese kort sicht, allem etwanigen Betruge besto mehr vorgebeugt werde, soll bei sich ereignenden Serek fallen kein Erbstyllungs Verzsiech und keine Errstigtenn zu Ernde kommen, and kein Ausschlings oder Kausschlungs verzsiech und keine Errstigten, noch für gultig gehalten werden, wenn nicht der Voge bes Altesspieles, nebs ben Jostuman der Dauerschaft, daben zusegegen worden,
- 5. 13. Jeber Stenernde ift foulbig, Die Stenern, jur Berfallzeit, in bem haufe bes Bogtes feines Rirchfpiele einzuliefern. Gegen Die Caumigen wird nach vorgangiger Barr nung auf acht Tage, mit ber Pfanbung auf landubliche Beise verfahren.

§ 14. Bon bem Ertrage und von ber Berwendung diefer Steuern ift Une jahrlich von ben Bogten und Soffleuten, nehft ben jugezogenen Sufnern, Rathnern und Einwohnern, und gwar burch bie Beamten bes Amte Bergeborf, ausstührliche Rechenichaft abzulegen.

Und wie Wir gegenwartige Steuer. Berordnung hiemit jur Biffenschaft ber Beitom: menden gebracht, und allen Eingefessen der Bierlande beren pflichtmäßige Besbachtung ber sohlen haben wollen, fo wird ben verordneten Beamten Unsers Amtes Bergedorf aufgetragen, über beren strenge Befolgung ju mochen.

Gegeben in Unfern Rathe Berfammlungen, Labed ben 18. Anguft , und Samburg ben 13. October 1809.

1808, Sept. 23.

Nº. 19.

## manbat,

bie in Bergeborf zu erhebende außerordentliche Kriege. Steuer und außerordentliche Bermögene. Steuer von einem Quart. Procent betreffend.

Da es unter bem Drange ber Umflande unvermeiblich ift, außerordentliche Steuern fur das Stabtofen Bergeborf anzuordnen, theils um die demfelben zur Laft fallenden außergewöhnlichen Ausgaben zu bestreiten, theils um denjenigen Einwohnern, welche unverhaltnissmäßige Naturalleistungen indernehmen mufen, durch regelmäßige Bergatungen zu Hife zu fommen; so haben Wir germeister und Rathe der freien Hansestäte Liber und Rathe der freien Hansestäte Liber und hamburg ber schleichen und verstägt, daß eine außerordentliche monatliche Krieges Steuer und eine außerordentliche Bermögenssesteuer von einem Quart-Procent nach Maafgabe der darüber abgesaben beiden Berordnungen in Bergedorf gehoben werden sollen, und werden biese Werordnungen, welche Wir nach vorsommenden Umflanden zu modificien oder wieder aufzuheben Uns vors behalten, hiedurch zur Wissenschaft zu mit der deracht, um sich darnach zu achten, und bei sinen obliegenden Steuern pflichtmäßig darzubringen,

Begeben in Unferer Rathe: Berfammlung. Lubed ben 20ften und Samburg ben 23ften September 1208.

### Berordnung

wegen einer in Bergeborf zu erhebenben außerordentlichen monatlichen Rriegssteuer.

Art. 1. Der außerorbentlichen monatlichen Rriegesteuer find alle und jebe Eine wohner in Bergeborf unterworfen, Die jur ftabtifchen Commune gehoren ober burgerliche Rabrung und Sewerbe treiben,

Art. 2. Die Contribuenten find in bren Rlaffen ju vertheilen :

Die erste Klaffe begreift ohne Unterschied bee Standes ober Gewerbes alle diesenis gen, deren reines jährliches Einkommen, es sey von liegenden Grudeben, Capitalien, Renten, Erwerd oder Berdienste auf 1000 Mf. Cour. oder darüber angeschlagen und geschähte werde kann. — Sie haben (außer der unter hentigem dato ausgeschriebenen Bermögensssteuer) für das simplum bieset monatlichen Steuer monatlich 2 per mille, das ist, von jedem Eine tausend Mart des jährlichen reinen Einkommens monatlich 3weg Mart, und so verhältniße mäßig mehr, ju entrichten,

Art. 3. Die zweite Rlaffe begreift blejenigen, bie ein Gewerbe ober burgerliche Nahrung für eigene Rechnung treiben, ober einem ordentlichen Gewerbe vorstehen, Und sind bahin zu rechnen: haublehrer, Gefellichafterinnen, Kaubhalterinnen, kleine Kramer, hand lungsdiener, Apothekerzehulfen, Kunftler, Professionisten, Auctsgenoffen, handwerker, Schiffer, Aubreute, Raufichtäger, Hoder, Gaft: und Schenewirthe; insoferne die in diese Klasse gehörigen Contribuenten nicht in Betracht ihres jahrlichen Einkommens in die erfte Klasse zu seine find, — Die Contribuenten bieser zweiten Klasse sind, mit Rücksich auf ihre mehr oder mindere Wohlhabenheit, für das simplum der Seeuer auf 8 fl., 12 fl. oder 1 Met. monat lich anuleben.

Bittwen und unverheirathete Frauenspersonen, die nicht in Betracht ihres Einsommens in die erfte Rlaffe gestellt werben tonnen, Die aber in Betracht ihres Ctanbes, Gewert Bes ober Nahrung in biese zweite Rlaffe gehören, find verhaltnismäßig auf die Salfte, mit hin auf 4 fl., 6 fl. ober 8 fl. monatlich anzuseben.

gur Diejenigen Contribuenten, Die in anderer Einwohner Dienft, Lohn und Brob fteben, muß bie Steuer von dem Lebre, Dienft und Brobberrn entrichtet werben.

Art. 4. Die britte Rlaffe begreift Arbeiteleute, Tagelohner, Sandwerte. Gefellen, Leftburiche (jeboch find bie Leftburichen in ben beiben erften Jahren ihrer Leftgiel frei). Rnechte, Midgbe, Ammen, und überhaupt alle und jebe, die nicht bekanntlich arm, und bem ber Armen-Anfalt eingeschrieben find.

Die Contribuenten biefer britten Rlaffe find verhaltnifmaßig auf 4 fl, ober 6 fl. monatlich, die Wittwen und unverheiratheten Frauenspersonen aber auf bie Saifte, mithin auf 2 fl, ober 3 fl. monatlich fur bas simplum ber Struct angufeben,

- In Ansehung berer Contribuenten, Die in anderer Ginwohner Dienft, Lohn und Brob fiehen, muß Die Steuer von bem Lehre, Dienft und Brobberrn entrichtet werben,
- Art. 5. Diejenigen Einwohner in Bergeborf, bie im burgerlichen Noxu in Lubed ober Samburg fteben, und in Lubed ober Samburg ordentlich, andern Burgern gleich, com reibuiten, find, insoferne fie nicht in Bergeborf burgerliche Nahrung oder Gewerbe treiben, von biefer Kriegssteuer frey.

Deboch find sie in Anschung ber Grundstäde, die fie in Bergedorf besien, und die au ber fidbtischen Commune geschren, zu ber Kriegesteuer mit zuzusiesen, und nach Maasis gabe des Ertrags, wozu ihre erwähnten Erundstüde geschäht werden können, nach den Mor dalitäten, die für die Contriburaten der ersten Alasse selfgeste find, für diese Artegesteute anzusiehen. — Ihre Bedienten und Hausgenossen, die nicht im dürgerlichen Nexu siehen, sind ber Kriegestruer unterwerfen. Sie sind nach Maasigabe ihrer Verhältnisse in eine der dern Raffen zu begreifen; und die Orods und Dienscheren haben, ungeachtet ihrer persönliden Befreiung, die Teuer für sie zu entrichten.

- Art. 6. Die sammtlichen Obers und Unter Beamte find von biefer Kriegsftener fren. Genfalls die Prediger, die Schullehrer und Schullehrerinnen. Jedoch find fie in Anfehung ber Eitundhate, die fie in Bergebort besigen, und die zu ber städtischen Commune gehören, zu der Kriegosteuter mit zuzusiehen, und nach Maafgade des Ertrags, wozu ihre ers wähnte Ernubsitäte geschätet werden tonnen, nach den Modalitäten, die für die Contribuen ten der ersten Klosse feitgesett sind, für diese Kriegosteuer anglesen.
- Art. 7. Salls bie, nach Maaßgabe ber vorstehenden Sten und Sten Artifel von ber Kriegesteuer eximitte Personen in Bergeborf burgerliche Nahrung oder Gewerbe treiben; so find sie für ihre Personen, Angehörigen und Bedieute ber Kriegesteuer unterworfen, gleich andern Bergedorfer Burgern und Einwohnern; jedoch in Unsehung der Beamten mit der Einschaftung, daß ben der Tagirung nach dem Einsommen, die Umtes und Dienst. Einsuhnste nicht mit in Unfolga gebracht werden sollen,
- Art. 8. Jeber Contribuent fann gum Dehuf ber Compensation alles bas in Ger genrechnung bringen, und bep Entrichtung ber Reiegesteuter abzieben, mas er fur fich wegen übernommener Lieferungen, Aufren und Einquartierung, nach ber bestehenden Norm und Tage, an Bergitung jebesmal zu forbern hat.
- Art. 9. Die Tarirung ber Contribuenten, die Erhebung ber Steuer, auch die Ber rechnung, Berwaltung und Betwendung der Steuer, nach Maassadse der in dieser Berorde nung enthaltenen Borschrift, wird E. E. Rath zu Bergedorf mit Auziehung der Achtmanner ausgetragen. Der Rath zu Bergedorf hat jahrlich regelmößig, und so oft er ausserbem von den herren Obern gefordert wird, von allem, mas die Erhebung und Nerwaltung der Steuer angeht, inebesondere über den Ertrag der Steuer und bessendung, den herr

ren Bifitatoren ober andern Commiffarien pflichtmagig und umftanblich Bericht ju erftatten, Rechnung abzulegen und bie in Beziehung auf bie Steuer ju fuhrenden Bucher vorzulegen.

- Art. 10. Talle nach erfolgter Taxirung der Contribuenten Jemand in Berhaltnis ju feinem Bermägen und Einfommen zu der Setruer zu hoch angeset fepn sollte; so hat er sich beshalb gewissenhaft, vermitreist körpeelich ober schriftlich, nach dem dieser Berordnung beigeschigten Formular, geleistenn Eides, gegen den Rath und Achtmanner von Bergeborf zu erklaren und eine Herabsehung der Taxe zu verlangen. — Trauenspersonen haben sich in dier sem Kall mit Beistand ihrer Curatoren zu erklaren. Jur Abwesende, Unwermögende und Uns mundige haben deren Abministratoren, Curatoren und Bormunder die erforderliche Erklarung auf ihren körperlich ober schriftlich geleisteren Eid gewissenste zu machen.
- Art. 11. Salls ein gegründeter mahricheinlicher Berbacht entstehen sollte, daß irgend Jemand durch eine unrichtige salice Erflärung bie Gerafichung feiner Egre bewirft ober ju bewirfen verfucht hatte; so behalten die herren Obern sich vor, beshalb eine nachere Unters suchung nach Befinden der Umfande ju veranlaffen,
- Art. 12. Falls nun irgend jemand früher ober später überwiesen werden sollte, daß er für fich oder seine Quadhen und Psiegebesohnen durch eine unrichtige saliche Ertstäung eine Derabsesohn der Eure bewirft oder zu bewirfen versucht hatte; so soll derselbe nach Maaßigabe der vorsommenden Umflände ernftlich bestraft, und biezenige Summe, die an der Seeuer zu wenig bezahlt seyn mögte, dreisach zu ersehen angehalten werden. Und zwar sollen die Curatoren, Boerminder und Idministratoren, die eine unrichtige Ertstaung soldpregestalt ger macht haben wurden, der der der bestauf des zu wenig Bezahlten ex propriis entrichten. Der dreisache Erfläche Ersah bessellen, was zu der Setuar zu wenig entrichtet worden, soll auch dann eintreten, wenn sich die Unrichtigseit der gemachten Erstätung nur erst nach dem Ablaben des Contribuenten ergeben wurde, und es soll beishalb feine Werzähnung vergewendet werden können.
- Art. 13. Die Rriege: Steuer foll vom 1. October b. 3. 1808 an gn rechnen etr hoben und berechnet werben. Und behalten Burgermeifter und Mathe von Lubed und hams burg fich wegen ber Dauer biefer Abgabe die weltere Bestimmung vor,
- Art. 14. Der Ansah zu bieser Stener in ben brey verschiebenen Rlaffen ber Contribuenten bestimmt bas nionatliche Simplum. Falls aber ber Errag ber Steuer nicht zureichenb befunden werden sollte fur bie bestimmten Zwede; so foll bie Steuer nach Maafgabe ber vorkommenben Umftanbe und Bedursniffe erhohr werben; weshalb Burgermeifter und Rathe von Lübed und Samburg sich bie weitere Berordnung vorbehalten.

Befdioffen in Unfrer Dathe : Berfammlung, Labed ben 20ften und hamburg ben 25ften Ceptember 1808,

Eibes Formular fur einen Contribuenten gu ber monarlichen Rriege Cteuer, ber Berabfebung begehrt.

Demnach E. E. Rath des Stabtchens Bergeberf die von mir in Bemaffheit der Merordnung vom b. J. ju entrichtende monatliche Kriegesteuer auf geseht hat, ich mich aber, nach genauer Berechnung meines teinen jäfrlichen Einkommens, hiedurch zu hoch angeschet finder; so versichere ich hiedurch vor Gert und sciertich, daß ich nach solcher gewissenstene Erwägung nicht mehr als monatlich zu entrichen vermag, mit dem Veri prechen, salls mein Einkommen sich vermehren sollee, solches geretulich anzuzeigen, und dem gemäß gedibrend steuen zu wollen. So wahr mit Gott helfe.

Far Bormunder, fo mie fur Curatoren von Abwefenden ober Unvermogenden ift biefes Eibes : Formular behufig abguandern,

## Berordnung

wegen einer in Bergeborf in Berbindung mit ber unter heutigem dato angeordneten monatlichen Kriege-Steuer zu erhebenden außerorbentlichen Bermidgens-Steuer von Ein Quart-Procent.

### 2(rt. 1.

Alfe und jede Einwohner in Bergeborf, die jur Ctabtischen Commune gehoren, oder daselbst birgerliche Bahrung und Gewerbe treiben, sollen innethalb zwen Monaten, von Zeit der Publication dieser Berorbnung, von ihrem gesammten Bermögen und Habe, stwohl von Imm mobilten nach dem vollen wahren Berth; den der Rath in Bergeborf mit Auziehung der peritorum, die dazu besonders in Eid genommen werden sollen, auszumitteln hat; jedoch nach Brug der Eumme, womit sie beschwert sind, als auch von Capitalien, baarem Eide, Pratissen, Golde und Eibergeräche, belegten Geldern, sie mögen in oder außerhalb Berger borf belegt syn, Waaren und aussiethenden Schulden; gewissenhaft auf ihren, nach dem dier Errordnung beigeschigten Cides Tormular, terperlich oder schriftich geleistern Sid. Ein Quart Procent vom Capital, das ist, von jedem hundert Mark des Bermögene, Vier Schillage entrickten.

Art. 2. Die Beamten, und biejenigen Einwohner in Bergeborf, die in Lubect ober hamburg im burgerliden Nexu fieben, und bafelbft orbentlich, andern Burgern gleich, contribuiren, follen, ungeachtet fie sonft, soferne sie feine burgerlide Nahrung und Gewerbe in Bergeborf treiben, von ben Whaben in Bergeborf frep find, bennnoch von ben Grundfuden, ble fie besiehen, und die jur Ctabtischen Commune gehören, Ein Quarte Procent von bem voll

ten mahren Werth biefer Grundftide, nach Abjug ber Cumme, womit fie beschwert find, innerfalb zweg Monat, von Zeit ber Publication biefer Berorbnung, entrichten. Der Nerth ber Grundftide ift von bem Nathe in Bergeborf, mit Zuziehung ber peritorum, die dazu in Eid genommen werden sollen, auszumitteln.

- Art. 5. Git Frauentperionen, Minbetjafrige, Unvermögende und Abmefende haben beren Curatoren, Bormunder und Abministratoren, auf ihren geleisteten Eid gewiffenhaft, biese Wermidgenofiteur gu entrichten.
- Art. 4. Wenn irgend ein Contribuent frühre ober ihater aberführt werben follte, bag er biefe Lemisgengsteuer nicht richtig, und nicht nach bem vollen wahren Delauf feines Bettmögens entrichtet hatte; so soll er den breifachen Belauf besten, was an der Eteuer zu wenig bezahlt werden, zu entrichten angehalten, und überdies nach Magsate der vortemment den Uniftande ernstliche testraft werden. Falls auch nur erft nach dem erfolgten Ableben eines Contribuenten sich ergeben werden, das bie Bermögenskeuer nicht richtig bezahlt worden; so soll beunoch der Belauf besten, was zu wenig bezahlt ware, aus bem Nachlaß des Berferrbenen, und von bessen Gener beigetrieben werden, und bagegen in keinem Fall die Berjährung vorgesschießt werden klunen.
- Art. 5. Beber Contribuent ift berechtigt, jum Behuf ber Compensation alles bas in Gegenrechnung gu bringen, und ben Entridtung ber Nermagenesteur abgugichen, mas er für fich wegen übernommener Infren, Lieferungen und Cinquartierung nach ber bestehenden Merm und Care an Bergutung ju forbern bat.
- Art. 6. Die Erhebung biefer aufferorbentlichen Bermegenefteuer, so wie bie Berech, nung und Berwendung bes Ertrage, ju eben ben Bweden, wie es in Anfehung ber menatitien Rriegofteuer verorbnet worden, ift bem Nathe in Beregeberf mit Zuziehung ber Achte manner aufgetragen.
- Art. 7. Der Rath in Bergeborf hat innerhalb eines Monats nach Ablauf bes file bie Erhebung biefer Bermögenofteuer angesehten Termins von zwey Monaten, von allem mas die Ethebung bieser Steuer angest, inebesondere über ben Etteag ber Steuer und beffen Berwendung ben Berren Bistratoren oder andern Commissarien Bericht zu erstatten, Reche nung algulegen, und fo oft es verlangt wird, die in Beziehung auf biese Etruer zu führen ben Bacher vorzulegen,
- Art. 8. Salls ber Ertrag biefer Bermegenefituer, in Berbindung mit ber menatlichen Rriegoftener, für bie bestimmten 3wede nicht gureichend befinnden werden follte; fo foll ble Bermögenöfenter nach Maafgabe ber vorfommenden Umftande und Beburfuiffe weiter erbobt werben.

Befchloffen in Unferer Ratheversammlung, Lubect ben Loften und Samburg ben 25ften Geptember 1808.

Eibes Formular fur einen Contribuenten gu ber außerorbentlichen Bermbgens Steuer.

Ich Unterzeichneter versichere und ichwore ju Gott, bag ich mein gesammtes Bermogen, nach Borichrift bes Len Artifels ber fur Bergeborf erschienen auffrerbentlichen Bermos genssteuer:Berordnung mit Sorgfalt berechnet und geschietet habe, und bem gemaß von jedem bunder Mart bestieben Bier Schilling gewissenhaft entrichte. Go mahr mit Gott beifen

Sur bie Bormunder, fo wie fur Euratoren von Abwefenden oder Unvermögenden ift bas Formular behufig abguandern,

Moha:

fide

# Alphabetisches Register.

| ગ્ર.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Seite                                                                                                                | 3. Seite                                              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Abgaben an die Stadt: Kasse  Kauch Euratelen.  Accife, f. Confumtions: Accife.  Cordnung für die Stadt: Miditen  Abwocatur  Amtsälteste, deren Beeidigung  Amtsleichen  Inteiden, s. Inssen.  Annen Armeneund Werthaus, Can  lung für dasselbe.  Sprovisorat  f. auch Auctionen.  Anweisungen, f. Etempelabgaben.  Auctionarien  Auctionarien  Muctionarien  Muctionarien  Muctionarien  Auctionarien  Muctionarien  Bestelben  Auctionarien  Auctionarien  Bestelben  Auctionarien  Bestelben  Auctionarien  Bestelben  Auctionarien  Bestelben  Auctionarien  Bestelben  Muctionarien  Bestelben  Muctionarien  Bestelben  Auctionarien  Bestelben  Auctionarien  Bestelben  Auctionarien  Bestelben  Auctionarien  Bestelben  Bestelben  Bestelben  Auctionarien  Bestelben  Bestelb | 300.<br>112.<br>57.<br>137.<br>52.<br>66. 271.<br>101.<br>75.<br>112. 65.<br>58.<br>30. 228.<br>44. 228.<br>-51. 43. |                                                       |  |
| Audienzen, öffentliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100.<br>90.269.                                                                                                      | Bewaffnung in ber Ctabt, f. Durgergarbe. — im Gebiete |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      | (43.)                                                 |  |

| Ceite                                                                                                                     | D. Ceite                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borgen, verbotenes, an die Garnifon . 183. Brand: Affecurangfaffe 279. f. auch Reuerlofchungs: Anftalten; Leuchs tenaelb. | Dantfefte 70. 134. 186. 194. Decem                                                                     |
| Braumefen 45.<br>Bucher: Auctionen 27. 29.                                                                                | - von Ballen zc 42. Dispacheur, beffen Dienftinftruction 196, 262.                                     |
| Burger und Einwohner, Annahme bers felben 18. 45.  - , besfalfiges Regulativ . 264. Burger: Beelbigung . 101. 126, 127.   | Eherechte . : 112fgg.                                                                                  |
| Durgergarbe:  Orifoftung und Organisation 10.11.21.22.                                                                    | Chefaden, Berfahren in                                                                                 |
| 40. 41. 48. 129. 161. 190. 295. 296. 298. ebendas. 299. 300. 308.                                                         | f. auch Eragetheile. 198. 284                                                                          |
| Dienft: Inftructionen                                                                                                     | Einwohner, f. Burger. Erbicafeeteuer                                                                   |
| Berwaltungen                                                                                                              | F. Fáhr: Ordnung 146.                                                                                  |
| Burgerwache 1.6.24.                                                                                                       | Seuerlofdungs : Anftalten 19. 142. 144. 317. 318.                                                      |
| Cautionen, frangofifche 188, 502, 506. Collateral: Erbichafteftener, f. Erb; ichafteftener,                               | Bleifc, frifches, beffen Ginfuhr verboten 61. For ften , verbotenes holgfammeln in benfelben 6.37.221. |
| Collecten 12, 65, 134, 195, Concipienten, Unterfabriften berfelben 66, 270. Concurs, Privilegien im 30, 116,              | granjelijaje Gelege 04. 102. 109 139.                                                                  |
| - Berfahren . 108. Confumtions Accife . 5. 55. 59. 290. 292 Warnung wiber Defraubationen 72.                              | clamationen.                                                                                           |
| Courantmungen, f. Mungforten.  Criminaljustig                                                                             | Briebenegerichte, beren Auflofung 2                                                                    |

| (3. Seite                                                      | Crite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Garnifon, Anwerbung 299.                                       | Beirathen, f. Proclamationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - Rriegeartifel 153                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Unterhalt 195                                                | The state of the s |
| - verbotener Untauf von                                        | Bolgdieberen 6.37, 221,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Baffen 16 183                                                  | Solgfammein, f. Forften.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| - verbotenes Borgen 183                                        | Sofpital, Militair 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Gaffenordnung 18. 19. 45.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Baft: und Rrughaufer 19.45.46.283.                             | - A-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Gebiet, f. Bewaffnung; Auctionen; Einquartierung.              | Immobilien, f. Grundfidde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Beburten, beren Anmelbung 3. 19. 36                            | Я.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Befalle, Entrichtung öffentlicher 500.                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gemeine Befcheibe . 191,270, 271,272                           | - Doten 284.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Berichte me fen im Allgemeinen; bees                           | 8 - CC - 2 - CL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| falfige Berordnung 85 fgg. 121.                                | Rriegeartifel, f. Garnifon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| vergl. die besondere Inhaltes anzeige berfelben @. 87. 88.     | Rriegegefangene, beren Behanblung . 33.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| f. Ctabtgericht ; Landgericht ; Obergericht.                   | Rrughaufer 19. 45. 46. 289.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Befebe, Gultigfeit fruberer . 2.37.64. 102.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 109, 116,                                                      | Sayotatteta, f. Cajugotatteta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Gewerbe, gunftige 8-10. 25. 24. 266.                           | Rundigungen, f. Rangleiboten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Goldidmidtbuben, verpfandete 95.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Brund ftud e, Abgabebey deren Bertauf 25-51.45.                | Landgericht, beffen Anordnung ic. 2.32.89 fgg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                | Laftgelb von Schiffen 11. 37. 146.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>5</b> ,                                                     | Lehne, verpfandete 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6 t m                                                          | Leinfaat Freizettet 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Sandel mit Morwegen 120.                                       | Leipziger Chlacht, f. Dantfefte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sandwerte, f. Ucwerbe; Baugewerte. Sandwertemigbrauche 74 fag. | Leuchtengelb 189.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                | Liquidations: Commiffion, f. Res                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Sanfeatifche Legion, Aufruf 7                                  | clamationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| - Primfehr 132-154.                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| - Berabichiedung 135.                                          | Lootfengelb 118, 119,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Saufiren, verbotenes 9.72.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sagardfpiele, Berbot berfelben . 283.                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| M. €                                             | Seite Ceite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mahigeld 59.61, 137.9                            | 290. Pegelung ber Prahmen und Bote 290.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Matter 14 28, 29, 50. 9                          | I as a second se |
| - Dronung 50.5                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                  | 510. Policen, f. Stempelabgaben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Meiftergeld, f. Baugewerfe.                      | Polizen, gerichtliche 2. 32, 283, 285, 287.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Miethentider, f. Reihefuhr.                      | - Gewerber, f. Bette.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Militaleperfonen, verbetener Ber:                | Predigt am Bormittage 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                  | 184. Proclamationen 3. 19, 20, 36, 266.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2                                                | 111. Procuratoren, f. Audienzen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Dublen, Ctabti,                                  | 137.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zianoige                                         | 111. Dt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                  | 125.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Preis fremder                                  | 285. Rath, E. S., f. Cenat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 97.                                              | Rageburger Boter 182.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jt.                                              | Reclamationen wegen Lieferungen und<br>Leiftungen an frangofifche Bebots                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Machtmaditer 142.                                | 144 ben 16 69.121.126.159.188.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Miedergericht, f. Etabtgericht; Berichte: wefen. | 192, 288, 292, 296, 501, 302, 304, 506.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Morwegen, f. Sandel.                             | Rectifications Commiffion 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Motarien 17.                                     | 125. Reihefuhr: Ordnung und Tare 80.291.506.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2                                                | Rettercerps 318.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| D.                                               | Ruffifd : Dentiche Legion 55.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Obergericht, beffen Anordnung ic 95              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Obere Ctadtbud, Umfdyriften ic. 15.00            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Oberrevision 98.                                 | 272. Chiefen, unbefugtes, vor ben Theren 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Obermafferbaum, f. Bollabgabe.                   | Odiffe, Abgabe ben beren Berlauf 25 fgg. 43.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Octroi, f. Confinntione : Mccife.                | - verpfändete 95.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Oldestoer Beter, Melbung an ber Julage           | im Travemander Safen verfentte 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>P.</b>                                        | Schlachtvieh, Abgabe vem, f. Confum:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Paffe, beren Ausfertigung                        | 285. tioneaceife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Patentwefen, frangofifches 8-10, 18, 23          | 5. 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| W. e                                  | Seite 3. Crite                                                     |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Baaren : Dieberlagen, heimliche .     | 75. Binfen von ber Stabtidoulb 193, 307, 309, 524.                 |
|                                       | 42. Bollabgaben, f. Bulage.                                        |
| Bagen aus benachbarten Gebieten . 41. | 50 außerordentliche 53.74.                                         |
| Bagenmeifter, f. Reihefuhr.           | - am Obermafferbaum 136, 274.                                      |
| Baifencemmiffionen 1                  | 01 Barnung wiber Des                                               |
| Bechfel, f. Ctempelabgaben.           | fraudationen 72, 182, 183,                                         |
| - Proteste 1                          | 3ulage, beren herstellung und Orgas nifation 11, 12, 36, 181, 266. |
| Bein, f. Confumtione : Mccife.        | 11, 12, 30, 101, 200,                                              |
| Bette, beren Berftellung ac 18.45.    | 89.                                                                |